

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Gesammelte Werke

bes Grafen

# August von Platen.

In fünf Banben.

Dritter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Estta'f der Berlag. 1853.

Buchbruderet ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

| •                            |  |    |  |  |  |  | Ceite |
|------------------------------|--|----|--|--|--|--|-------|
| Die neuen Propheten          |  | ٠. |  |  |  |  | 1     |
| Mathilbe ven Balois          |  |    |  |  |  |  |       |
| Der glaferne Bantoffel       |  |    |  |  |  |  |       |
| Berengar                     |  |    |  |  |  |  |       |
| Der Schat von Rhampfinit     |  |    |  |  |  |  |       |
| Der Thurm mit fieben Pforten |  |    |  |  |  |  | 253   |
| Treue um Treue               |  |    |  |  |  |  | 283   |

. ,

## Die neuen Propheten.

Gin Rachfpiel.

1817.

#### Personen.

Sanct Beter. Eine arme Secle. Ein fehr rationaler Menfc. Die Scene ift vor ber himmelspforte.

### Prolog.

Den leichten Soceus, mir fremd vor allen, Wag' ich an die flüchtige Ferse zu schnallen, Und so, mit wenig gehobelten Reimen Erbauliche Bossen zusammen zu leimen. Und besser dunkt mich dieß als Schweigen: Die Wahrheit darf, und sie will sich zeigen! Ein Feiger, der, von Besorgniß geleitet, Sie nicht, so viel er vermag, verbreitet. Der Reisenaß läßt sich Keinem rauben Zur Religion vom Aberglauben, Und drängt sich auch Unglaube zwischen ein: Der Abgrund muß übersprungen sein.

D daß die Beit, an die ich mich richte, Roch immer gultige Gegengewichte Der traurigen Unvernunft bedarf, Die jeder Weisere längst verwarf! Und als ich mich grollend und zürnend erhoben,. Die tüchtigsten Waffen des Streits zu erproben, Da griff ich zulest — kaum weiß ich wie? Bum scharfen Pfeil der Parodie.
Die sich in pathetischen Harnisch schwiegen, Belachenswürdigen Wahn zu bekriegen, Sie geben sich selbst dem Gelächter preiß, hier gilt's, wer gut zu spotten weiß.

Sanct Peter allein.

Jahr aus, Jahr ein, bei Tag und Nacht Salt' ich immer vergebene Bacht, Diemand bocht mehr an unfre Bfoften. Es muß mir ber Schluffel beinahe verroften; Und fommt auch Gin und ber Anbere ber, So schwagen fie in die Kreuz und Quer, Als fonnten fle felbft fich nicht verfteben. 's mocht einem Boren und Geben vergeben. Seit Eva ben Apfelbig betrauert, Schien mir bie Belt nicht fo verfauert; Und bag fie nicht gang verzweifeln muffen, Berfen fie fich mit tauben Ruffen, Und ganten fich, bu liebe Beit! Um bie beiberfeitige Richtigfeit. Und eh's entschieben, mas fie wollen, Bermogen, burfen ober follen, Da fdwingt bie Genfe fcon Freund Bein, Und ber Totengraber icharrt fie ein.

Doch irr' ich nicht, so kommen von fern Dahergeschritten zwei stattliche herrn. Der Eine, scheint's, hat nicht viel Grüße, Mit schäbigem Rock und sammtner Rüße, Er trägt ein Skapulier am Hals, Und hat den Canifius ebenfalls. Der Andre dunkt mich auch ein Tropf, Mit englischem Frack und im Tituskopf; Doch will ich sie nicht voraus verdammen, Der Schein betrügt uns Alle zusammen. Sie auszufragen, ist mir zuwider, Ich eine mich hinter der Thüre nieder, So glauben sie hier sich unter vier Augen, Ich sorsche und sehe, wozu sie taugen.

Gine arme Seele und ein febr rationaler Menfc tommen.

Der Nationale.

Sprecht ihr frangoftich?

Arme Beele.

Rann nicht bienen.

Der Mationale.

3hr wart ein Bfaff nach euern Mienen? Bou euch find Benige bei ben Frommen.

Arme Seele.

Mit Gunft, wie kann's auch anders kommen? Die Behnten und Pfründen find eingegangen, Ber will mehr die Tonfur empfangen? Stets fieht man mehr beraubt ber Pracht Die Kirche, welche selig macht; Er, ben ber herr zum Berweser erfor, halt seinen Bantoffel vergebens vor; Sie lassen ben Priester im Beichtstuhl allein, Benuten die Messe zum Stellbichein, Sie erwehren sich saft vom heiligen Brobe, Und die Scheiterhausen sind aus der Mobe!

Ber Mationale.

Gottlob! Es muß noch weiter geraten, Dann ruhen wir aus auf unfern Thaten.

Arme Beele.

Ja, wenn's noch war', wie in alten Jahren, Da famen sie in ganzen Schaaren:
Die Bapste mit ihren Carbinalen,
Dechant' und Nebt' und Bischosseelen,
Sie zogen geschmuckt mit Stab und Ring,
Der Geruch der heiligseit galt gering;
Die Marthrer nahten sich im Triumph,
Valb ein blauer bald ein roter Strumpf,
Und Alles wimmelte von Cremiten,
Von Missionaren, von Jesuiten,
Von Augustinern, von Dominisanern,
Von Kapuzinern und Franzissauern,
Die Kreuzritter famen, die Tempelherrn,
Die Ronnen mit ihren Beichtigern,

Sammt ihren elftaufend Jungfräulein, Sie liegen zu Köln am Rhein begraben — Der Nationale.

Bon all Dem ift jest nichts zu haben.

Arme Seele.

Ber feib benn ihr, von welcher Gette? Der Nationale.

Der haber ber Partei'n bestedte Die Seele nie, bie ben Pobel verachtet Und nach erhabner'm Biele trachtet.

Arme Seele.

Ihr mußt boch glauben so ober so, Erfennt ihr ben Mahomet ober ben Fo? Den Figlipugli ober ben Apis, Den Jupiter, Wischnu, Baal, Serapis, Glaubt ihr an sonst einen Gott von weiland? Ober glaubt ihr an ben rechten heiland?

Der Mationale.

Ein Leben glaub' ich, bas Alles belebt,
Einen Geist, ber durch alle Geister strebt,
Bon allem Eblen, allem Wahren,
Bon allem Großen und Wunderbaren,
Bon Allem, was unsern Busen schwellt,
Ein Ibeal auf dem Gipfel der Welt.
Und seh' ich die Morgensonn' erwachen,
Benn der Frühling kömmt, wenn die Gärten lachen
Die Heerde weibet, die Schwalben bauen,
Und ich wandle dahin auf den bunten Auen,

Bo bas Hageröschen am wilden Stode, Bo der Thymian blüht und die Naienglock, Da zeigt mir der Teppich des reichen Gestlbes Den Abdruck jenes unendlichen Bildes. Und ist das Abendrot spät verschwunden, Und nahen die stillen, die traulichen Stunden, Und ich schaue hinaus, wie der himmel glüht, Benn die Weltensaat dem Auge blüht, Und wie sie im ewig geschlossenen Kreise Bollenden die weite, gewaltige Reise, Da fühl' ich noch mächilger deine Spur, Erhabene Seele der großen Natur!

Arme Beele.

Für einen einzigen Tag allein Möcht ich auch einmas der Teufel sein! In dem wärmsten und größten Ofen Müßten mir braten die Philosophen; Sie werden von Tag zu Tage breister, Und bestricken die frommsten Geister; Nur ihres Dünkels sind sie bestissen, Und wollen nichts von Dogmatik wissen.

Der Kationale.

Es ift eine Ruf, bie Niemand fnact, So heilig und so abgeschmact.

Arme Seele.

Ift ber ein Denfc, ber nicht bekennt, Bas ausgemacht worben ift ju Eribent?

Der Nationale.

Mein Leben bracht' ich fo herum, Und bacht' an fein Concilium.

Arme Seele.

So nehmt ihr auch feine Bunder an? Der Nationale.

Ei, Bunder hat auch Beus gethan.

Arme Seele.

Die heiligen find aus beffern Stoffen Als jene Sippfchaft, will ich hoffen. Der Nationale.

Die Rrage bleibt noch ju enticheiben . Wer mehr Berbienft erwarb von Beiben. Die Beiligen find von verschiebenen Raften, Der maftete fich, Jener hielt bie Faften, Sie hieben ben Ruden fich wund und rot, Und malgten bas fundliche Fleifch im Rot: Sie pflegten fich breißig Jahre zu ftellen Auf eine Saule von vierzig Ellen; Sie fehrten fogar, zwanglos und frei, Burud jur frubeften Barbarei, Entweihten ber Denfcheit erhabenes Bilbnig, In Sohlen verftedt, wie bas Thier ber Bilbnig! Run lagt une bie beibnifchen Gotter befchauen: Demeter lehrte ben Acter ju bauen, Der Denich fing an, ohne. Morb fich ju nabren Bom foftlichen Rerne ber fdwellenben Aehren, Ban zeigte bem Schafer, bie Beerbe ju pflegen,

Der hirtin, die hand an das Euter zu legen; Bu keltern hieß Liber die Früchte der Rebe; Den Lein schuf Pallas zum schönen Gewebe, Und es floß das Gewand von der Schulter in Falten, Durch Cypria's lieblichen Gürtel gehalten; Ihr Gatte bezwang mit der Glut die Metalle, Da prangte von rüftigen Waffen die Halle; Als Schuß vor dem Wolf, vor des Panthers Gebis, Erscholl der Bogen der Artemis, Und hermes bestimmte zur dankbaren Feier Das edle, letzte Geschenk, die Leier.

#### Arme Seele.

Das find mir gar gelehrte Broden; Das Griechische war mir von je ju troden, Ihr habt Das wohl aus ben Buchern erfragt, Die ihr ba unterm Arme tragt?

#### Der Mationale.

Es fehlt noch da brinnen an Bibliothekaren, 3ch bin's, und will ben himmel aufflären. Schon seh' ich im Geift, was diese Schriften für Leute bekehren und Nupen fliften; Der heilige Augustin liest hinfür Nur das Système de la Nature; Ignatius läßt ben frommen Berein, Studirt sich in die Pucelle hinein; Dort kniet die büßende Magdalene Mit einem Roman von Lasontaine;

König David läßt seine harf in Ruhe, Und beklamirt aus bem Rogebue.

Arme Seele.

Es scheint, ihr sprecht im Fieberwahne; hort mich, ich habe ganz andere Plane: Bom himmel will ich mir Leber holen, Die zerlumpte Welt wieber neu zu sohlen; Biel gieng ich barüber mit mir zu Nat, Ich bent', ich bitt' um ein Concorbat, Dann, was mir vorschwebt noch in Träumen, Das führ' ich aus, ohne viel zu fäumen.

Der Rationale.

Feft ruht ber Rirche herrlich Schiff Auf beinem Pfeiler, o Briefterfniff!

Arme Seele.

3ch erblide die Welt als ein großes Theater,
In ber oberften Loge ben heiligen Bater,
Wir Briefter bewegen an Schnüren und Ketten
Auf ber Bühne die Laien als Marionetten;
Das Geheimste sogar, wir entziffern's leicht
Durch's Sakrament der Ohrenbeicht;
Lopola's Schaar treibt wiederum
Die Knaben in ihr Collegium;
Das Land burchzieht mit geistlichem Krame
Die Krübener als Apostelbame;
Wie Manna regnen Stiftungen, Pfründen,
Man fordert zehn Prozent für die Sünden,

Mit Kalbern, Geflügel und Schmalz zu belegen; Biel Klosterbrüber fieht man wallen, Mit Testamenten in ihren Krallen; Es stiden die Frauen, statt eitlen Tandes, Die goldenen Blumen bes Meßgewandes, Und Niemand gebraucht niehr ohne Berhör Einen unbuffertigen Decrotteur.

#### Der Rationale.

Stets liegt, wo das Banner der Wahrheit wallt, Der Aberglauben im hinterhalt, Er folgt ihr und tritt ihr kampfend nahe, Als eines Kopernifs Tycho Brahe.

Doch, wie des Palmbaums köftliche Frucht Im wüsten Südmeer Landung sucht, Nichts weiter entdeckt als die Sternforalle, Und bennoch, im ewigen Wogenschwalle, So kahl die Korallenbank auch sich zeigt, Den Kein befruchtet, die Wurzel verzweigt, Worans sich zulett, wenn der Baum sich entfaltet, Ein Eiland im Strome der Beiten gestaltet:

So pflanzt der Wahrheit Keim sich still,

Arme Beele.

36 habe bavon fein Wort vernommen.

<sup>1</sup> Der Maire von Lyon gab Befehl, bag fünftigbin tein Goubbugerjunge mehr ohne Borgeigung eines Beichtzettels funktioniren burfe... Allgem. Zeitung. Dezember 1817.

Der Mationale.

Und er glaubt hier in ben himmel zu fommen?

Arme Beele.

Er etwa, ber nie in ber Beicht gewefen?

Der Mationale.

Er etwa, eh' er ben Rouffeau gelefen?

Arme Scele.

Bohlan, ich poche!

Der Mationale.

Bohlan, ich flopfe!

(Sie larmen unmäßig an ber Thure.)

Sanct Deter (fommt hervor).

Bas wollen benn bie verwünschien Tropfe? Man sollte Bunder glauben, wer's sei, Aber wenig Bolle und viel Geschrei! Meint ihr, der himmel sei 'n Kirchenstuhl, Oder gar ein Katheder und Dintenpfuhl? hier ruhen die Engel an Friedensbäumen, Und laffen von ench sich wenig träumen, Ind laffen von ench sich wenig träumen, Ind Stralen spielen im goldnen haar. Und Stralen spielen im goldnen haar. Bleibt uns vom Leib sammt eurem Gewäsche, Daß euch mein Schüffel nicht derb zerdresche. Der Eine meint da von uns Allen, Wir seien, wie er, auf den Kopf gefallen, Der Andere steht hier aufgeblasen, Und sieht das Wort nicht vor lauter Phrasen,

So weit noch Beibe vom Beg ber Gnade, Als von ber Aeneis bie Senriabe!

Der Mationale.

Aber fo lagt euch boch bedeuten!

Sanct Deter.

Man befdmust fich nur mit bergleichen Leuten.

Der Rationale.

36 will ben himmel reformiren -

Sanct Peter.

Er gehört ju ben windigen Baffagieren!

Arme Beele.

Ihr wift ja faum, warum wir famen -

Sanct Peter. Rackt such fart in das Causals Waman!

Badt euch fort in bes Teufels Namen!
(Er schmeißt die Thare ju. Der Borbang fallt.)

## Mathilde von Valois.

Drama in brei Aufzügen.

Bragment.

1819.

#### Perfonen.

Richard bet Erfte, Rönig von England.

Canfred, Fürft von Meffina.

Blonbel, ein Minftrel.

Mathilbe von Balots, Schwester bes frantifchen Ronigs.

Berengare, Erbin von Guienne.

Der Schauplas ift in Deffina.

## Erfter Aufzug.

Der Bafenplat in Deffina.

Chor ber Matrofen.

Löst mir in Eile, Bruber, bie Seile, Beil wir nach langer, nach brudenber Beile Bieber ber prachtigen, Aber verbächtigen Flut uns bemächtigen, Spannt mir bie Segel und lost mir bie Seile.

Seht, wie ber nadte, Doppelbehadte Bahn hier am Anker bie Erbe fich pacte! Hebt ben verbiffenen Aus bem zerriffenen Strand, ihr Befliffenen, Hebt ihn, und schlagt mir bie Ruber im Tafte! Unter bem Schilbe Göttlicher Milbe Suchen wir euch, o gelobte Gefilbe, Jordanbeflutete, Wo ber ermutete Gott fich verblutete, Auf, und es schäume, die Woge, die wilbe!

Engel befahlen Selber ben fahlen Rlippen zu weichen, ben Sternen zu ftralen, Daß uns nicht wiegenbe, Meere befriegenbe Sturme bas fliegenbe Segel benehen, bas Kreuze bemalen.

Ricarb tritt auf. Blonbel folgt ihm.

Richard.

Wie belebt ihr, golbne Tone, Jene Sehnsucht, heiß entglommen, Daß mich balb bas Bolf ber Frommen In Jerusalem bekröne!

Blondel.

Seute kront bich Liebesfegen, Und bu fleigft vermählt ju Schiffe, Und ber luft'gen Cither Griffe Behn voraus ben Ruberfchlagen. Micarb.

Mehr, als bort im Schlachtenbrange, Saladin, der Muselmanner Tapfrer Fürst auf wildem Renner, Macht so nahes Glück mir bange. Ja, wir feiern manche Feste, Manchen Siegstriumph auf Erden, Bieles mag zu Theil uns werden, Nber nie das höchste, Beste. Darf ich hoffen, darf ich träumen, Daß mir heute noch die milde, Gottheitstralende Mathilbe Liebend wird am Busen fäumen?

Benn es nicht bie sonberbare Nachricht hindert, die so eben Ich vernahm —

Richard.

Du machft mich beben! Blonbel.

Beut noch fanbet Berengare.

Ridard.

Berengare? Wie, bu meinft, Dich ju febn -

Blondel.

Burud ju führen Bahnt fie bich ju jenen Schwuren, Die bu ihr gelobt bereinft.

, Kicard,

Sowure! Menn' es Laune, nenne Spiel es, mas ich bort getrieben: Do ich bin, ba muß ich lieben, Und fo liebt' ich in Guienne. Bas Dathilben ich gegeben, Das in ihr mein Bufen finbet, Freund, bas gibt fich, bas empfindet Sich ein einzigmal im Leben. Richt ber Jugend Trieb ju fchergen, Dicht bie Luft am holben Scheine War es, Freund, es war bie reine, Tiefe Sympathie ber Bergen. Blaubft bu, aus ber Liebe banne Bott bie Billfur nicht? ju trauen Ihren Gatten jeber Frauen , Seine Gattin jebem Manne?

Bionbel.

Sei es, boch ber Rnaul bes Lebens, 3ft er nicht verwirrt gewunden? Und wo Einer hat empfunden, Suchen Zehen oft vergebens.

Nichard.

Um fo fel'ger, Freund, ift Giner!

Einer nur? Uns Beibe nenne; Rein Geschick, tein Bechfel trenne Reine Seligfeit von beiner.

#### Mathilbe erfdeint in einer ber Sallen.

#### Blondel.

Sie fommt! Berab bie Stufen fleigt bie Ronigin.

(Er entfernt fic.)

#### Wichard.

Sei mir gegrüßt! Was blidft bu feierlich mich an? Und welche Bolle lagert fich auf beiner Stirn? Mathitbe.

Der liebe Bruber, eben erft verläßt er uns.

#### Midard.

Und morgen holen wir auf rascher Fahrt ihn ein.

#### Mathilde.

Nicht Trauer blos, geliebter, mir verlobter Freund, In fuße Schwermut wiegt auch unfern Busen Gluck, Denn wer genießt, als nur ber ruhig Sinnenbe? Ber finnt, bem schweben Licht unb Schatten wechselnb vor.

#### Richard.

In meinem Bergen lef' ich ein verwandt Gefühl. Doch welche Schatten fampfen mit bem Lichte? fprich! hat nicht ein guter Engel une bieber geführt?

#### Mathilde.

Ein gunftiger furmahr! Richt lachelte bas Glud Der erften lieblich-fcmerglichen Busammentunft.

#### Nichard.

Dem fremben Fürften warft bu anverlobt bereits. Mathilbe.

Den ich nicht tannte, liebte, ben ich nie gefehn,

#### Nicarb.

36 hob verfagte Buhfde nur gu bir empor. Mathilbe.

Und icon bie Gattin neibete ich im Geift, die einft An beiner Seite fteben wurde, Lowenherg.

#### Ridard.

Ch' ich bich fprach, errieten wir und liebten une. Mathilbe.

Doch wir errieten nur, Gewißheit mangelte. Richard.

In beinen Augen athmete Berebfamfeit. Mathilbe.

36 ftammelte, ba bich jum erstenmal ich fprach.

Still triumphirend fah ich die Befangene, Der gleichen Stimmung in der Seele mir bewußt.
Mathilde.

Beh mir! Une broht ein nahverhangtes Difgefdid, Denn nur im Unglud labt bee Glude Grinnerung. Richard.

Auch Gludliche noch freu'n fich ber Bergangenheit. Mathilbe.

Richt Seil und Frieben, Rampfe nur umgeben uns. Aichard.

Ein heil'ger Kampf! Nicht Gahrung einer böfen Beit. O wirf die trüben Frauenforgen hinter bich, Und laß uns froh entgegen dem Geschide gehn! Schon seh' ich thronen dich, mit fremdem Perlenschunck, Als morgenländische Fürfin zu Jerufalem, Wo bu die zarten Glieber in des Jordanus Dreimalgeweihtem Silberftrnbel baben follst. Schon wehen schwellende Flaggen am Gestad hinab, Schon hor' ich ringsum dröhnen das gepeitschte Meer, Schon seh' ich landen uns, und füssen uns den Strand, Wo jener Welterlösende wohlthätig gieng. Schon wandl' ich durch die Stadt hin, die berauschende, Sieg schalt von diesem Flügel, und von jenem Sieg, Uralte Schlüssel bringt uns jede heilige Stadt, Und ihre Namen klingen so gedächtnisvoll! Die Sarazenen stücken ihren Wüsten zu, Und farr am Boden liegt erschlagen Saladin.

D mein prophetischer Gieger! wie verflarft bu bich!

Auch bu verflarft bich horend, fille Siegerin.

Demutig mißt fic, mit befchamtem Angeficht, An beiner Gelbengroße meine Weiblichfeit.

Midard.

Flogt folde Gotterschönheit etwa Demut ein, Die wie ein goldner Stralenmantel bich umfließt? Dich je gesehn zu haben gilt ein himmelreich, Und bich zu lieben ift unschägbar, wie bu felbft; Sprich, wie viel wert es ift, von bir geliebt zu fein!

D Richard, immer fefter ziehft bu mich an bich!

Bas bin ich ohne bich? Es folägt bas herz mir ftolz, Benn bu bie helbenarme gartlich um mich follingst.

D feltnes Glud, wenn zwei verwandte Seelen fich Durch schrankenloses, liebendes Bertrau'n vergint! Ihr Sterbliche, die's nie gefühlt, ihr lebtet nie, Und lebtet ihr brei hohe Menschenalter fort.

Eanfreb tommt vom Safen ber.

#### Eankred.

Mein König von Brittanien, erlaube mir, Daß ich ber eblen Fürftin biefen Scheibegruß Bon König Philipp treulich überliefere.

(Et überreicht einen Brief.)

Ich fehre balb, Mathilbe, hier zurud. Leb wohl! Richt in geschwisterlich Bertrauen brang' ich mich. (Er gebt eb.)

Mathilde (nachbem fie ben Brief gelefen). Dein Bruber und mein Konig! Bas erfinnft bu mir! Cankred.

Auf beinem Antlig malt fich ein verhaßter Brief. Rathilde.

Des Unmute Farbe tragt bas Ueberrafchenbe.

Sft's ein Entschluß, ber fich im Gergen bir bewegt? Oft lost befangnen Zweifelmut ein frember Rat.

#### Mathilde.

Leicht wird ber 3weifelmutige gum Schulbigen: Des Rats bebarf bie Seele nicht, bie Rechtes will.

#### Cankreb.

Ermagung bunft mich aller Thaten Borbebing.

So will ich ftille mich beraten mit mir felbft.

Cankred (ihr eine Schreibtafel reichenb).
hier ift bie Tafel, nimm fie hin, vertrau bich ihr,
Benn bu noch Antwort senben willst bem Könige.
Doch eile, fieh' bie Segel blabet schon bas Schiff.

(Er gebt ab.)

#### Mathilde.

Unebel kannt' ich bich, mein hoher Bruber, nie, Doch biefer Rat, unebel scheint er mir erbacht. Du willst nach Balastina segeln, uns voran, hinhalten soll ich hier durch unsres hochzeittags Aufschub ben tapfern König von Brittanien, Daß, eh' er dich erreichte, du den Sieg erwürdst; Und leihen soll ich meine treue Schwesterhand Der nebenduhlerischen Ungroßmütigkeit; Ich soll, als eine königlich Geborene Bon Balois, zeigen, sagst du, mein französsich herz, und an den Ruhm gedenken meiner Lilien. Was ist der Ruhm, wenn Ruhm sich mit Berrat erkauft? Das schone herz zu hintergehn durch Schlangenlist, Welch ein Geschäft, mein Bruder, für ein liebend Weib! hast du vielleicht nur darum unsern Liebesbund

Bar' ich nicht hierher gefchifft, Ginem Manne gu gefallen.

Da fich Stolz und Bebe ftritten, Bar mir eine Bahl gehlieben? Statt geliebt zu werben, lieben, Statt gebeten werben, bitten, Statt gebeten werben, bitten, Biberftrebt ben Rabchenfitten. Nur ein färglich Gunftertheilen, Nur bas Bögern, bas Aerweilen Führt ber Ranner herz uns zu: Und bem Stolzen schifftest bu Selbst entgegen hunbert Meilen?

## Dritter Aufzug.

Sochzeitchor.

Wie die Nacht schon thaut Und im Sternenfranze Feierlich lädt zum Tanze, Wo, bei der Harfe bestrickendem Laut, Sehnlich erhofft Bergnügen In des Braut'gams Zügen Schüchtern liest die Braut.

Mabden tommt herbei; Gine Rofentette

Windet an diefer Stätte, Daß den Berlobten ein Gleichniß fie fei: Löst fie des Gurtals Bonde, . Reiße die Guirlande, Madhen, mit entzwei.

Glühnben Angefichts,
Scheuenb jene Stunbe,
Belche bestimmt bem Bunbe,
Laufcht sie so bange bes Beihegebichts Lieblich verschlungenen Tonen: Fürchteft bu ben schönen Jüngling? Fürchte nichts!

Euern Bollgenuß Theilt and hier bie grune, Duftige Gartenbuhne: Scheint boch im Strauch, in ben Beeten, am Fluß, Liebenbem Baar zum Ruhme, Brautbett jebe Blume, Jebes Luftchen Kuß.

### Lette Scene.

Mathilbe tritt herein. Ihr folgen Diener und Frauen mit Reifegerate. Richard will ihr entgegeneilen, und bielbt auf ber Mitte bes Weges fteben.

#### Mathilbe.

Euch hier ju finden, hatt' ich nicht vermutet.

D weile, weile, Königin ber Frau'n, Bis fich fein herz, fein Lowenherz ermutet, Bis er gewagt, bein Angesicht zu schau'n. Sieh, wie hier ein Berrater sich verblutet; Des Königs ganze Schulb war, ihm zu trau'n. Die Junge ber Verleumbung warb gebrochen, Bergieb bie Schulb, sie ist verföhnt, gerochen.

Die Lüfte fpielen, und es lacht ber Aether, Dem falschen Meer vertrau' ich mich hinfort, Doch keinem Menschen mehr; bas Land ber Bater Begrüßt mich balb im heimatlichen Port. Ihr richtetet und glaubtet bem Berräter, Ihr sprecht mich los nun, auf Berräters Bort; Was galt mein Schwur, was galt euch meine Treue? Was ich beschloß, bas ift fein Werk ber Reue.

#### Micarb.

3a, biefe Bruft fann fich nur freudig beben,

Benn fie fich schwellend an die meine schließt!
Berkore nicht bein eignes Jugenbleben,
Aus dem die Liebe, tief gewurzelt, sprießt!
Ich fühle ja, wie beine hande beben,
Ich weiß, wem diese Thranenperle fließt!
Ich sehe dich erröten und erblaffen:
Du liebst, du liebst! Du fannst mich nicht verlaffen!
Mathilde.

D ftrebt nicht, bag mein Jammer fich erneure. Begahmt, o Berr, ber Rebe milben Somung. 36 trug mit Dagigung bas Ungebeure. Lagt mich beharren in ber Dagigung. Bu tief verleten Rranfungen! wie eure, Bu tief fold grafliche Befdulbigung; Und folgt auch Wehmut bem gehaff'gen Borne, Ihr traft mein berg mit alljuscharfem Dorne. Die Liebesfreuben und bie Schmeicheltone, Sie fbielen nicht mehr gaufelnb um une ber. Bergonnt, bag eures Blide ich mich entwohne, Denn was ihr ichient, ihr icheint es mir nicht mehr, Biewohl ihr prangt in ebler Rorperschone. Bergeibn ift leicht, allein vergeffen fcmer; Und wie ich auch mein Schmergaefühl verheble. Die tiefe Rrantung reigt mich in ber Seele.

Sie wurde ftets, wenn ihr um Licbe klagtet, Bie taltes Grabgelaute mich umwehn, Benn ihr ben Arm um mich zu fchlingen wagtet, Blaten, sammtl. Berte. 111.

# Lette Scene.

Mathilbe tritt berein. Ihr folgen Diener und Frauen mit Reifegerate. Richard will ihr entgegeneilen, und bfeibt auf ber Mitte bes Weges fteben.

#### Mathilbe.

Euch hier ju finden, hatt' ich nicht vermutet.

D weile, weile, Königin ber Frau'n, Bis fich fein Gerg, fein Lowenherz ermutet, Bis er gewagt, bein Angesicht zu schau'n.
Sieh, wie hier ein Berrater sich verblutet;
Des Königs ganze Schuld war, ihm zu trau'n.
Die Bunge ber Verleumbung warb gebrochen,
Bergieb die Schuld, fle ift verfohnt, gerochen.

Die Lufte fpielen, und es lacht ber Aether, Dem falichen Meer vertrau' ich mich hinfort, Doch keinem Menschen mehr; bas Land ber Bater Begrüßt mich balb im heimatlichen Port. Ihr richtetet und glaubtet bem Berrater, Ihr sprecht mich los nun, auf Berraters Bort; Was galt mein Schwur, was galt euch meine Treue? Was ich beschloß, bas ift fein Werf ber Reue.

#### Micard.

Ja, diese Bruft fann fich nur freudig heben,

Benn fie fich schwellend an bie meine schließt!
Berkore nicht bein eignes Jugenbleben, Aus bem die Liebe, tief gewurzelt, sprießt!
Ich fühle ja, wie beine Sanbe beben, Ich weiß, wem diese Thranenperle fließt!
Ich sehe dich erroten und erblaffen:
Du liebft, bu liebft! Du fannft mich nicht verlaffen!
Mathilbe.

D ftrebt nicht, bag mein Jammer fich erneure, Begahmt, o Berr, ber Rebe wilben Schwung. 36 trug mit Mäßigung bas Ungeheure, Lagt mich beharren in ber Dagigung. Bu tief verlegen Rranfungen! wie eure, Bu tief fold grafliche Befdulbigung; Und folgt auch Wehmut bem gehaff'gen Borne, Ihr traft mein Berg mit allzufcharfem Dorne. Die Liebesfreuben und bie Schmeicheltone, Sie fpielen nicht mehr gaufelnb um une ber, Bergonnt, daß eures Blids ich mich entwohne, Denn was ihr fchient, ihr fcheint es mir nicht mehr, Biewohl ihr prangt in ebler Rorpericone. Bergeihn ift leicht, allein vergeffen fcwer; Und wie ich auch mein Schmerzgefühl verhehle, Die tiefe Rrantung reigt mich in ber Seele.

Sie wurde flets, wenn ihr um Licbe flagtet, Bie faltes Grabgelaute mich umwehn, Benn ihr ben Arm um mich zu schlingen wagtet, Blaten, sammtl. Berte. III. So wurde vor mir Berengare fteht: Sobalb ihr bann nach meinem Rummer fragtet, — Mein Rummer, weiß ich, kann euch nicht entgehn — Sollt' ich bes Borwurfs Röcher vor euch leeren.? Nein! Lebt beglucht und gönnt mir meine Bahren! (Sie geht nach bem Hintergrunde.)

Blondel (halt fie gurud).

D bleib! o halt! Darfft bu bie Schuld vermengen Dit feinem Irrthum? Königin, bu weißt — Mathilbe.

D fuche nicht auch du mich zu bebrangen, Mit beiner Stimme, die den helben preist, Mit beinen taufend weichen harfenklangen: Leb wohl auch du! Sei du fein guter Geift! Ob auch die Boge brandend um ihn schaume, Du lulift ihn ein in lauter Biegentraume.

(Gegen Richard gewendet, indem fie nach bem hafen zugehr.)
Das alte Glück ift, wie ein Mai, verflogen,
Das erste selige Gefühl verschwand,
Gleich einer Blume, die ich groß gezogen,
Und die ihr knicktet mit unkluger hand:
Wer an mir zweifeln kann, hat mich betrogen!
Ich lose nur das schon zerriffne Band;
Und wenn ihr auch mein ganzes herz besessen,
Bergest mich und lebt wohl!

Midard.

3ch bich vergeffen! (Der Borbang fallt.)

# Der glaferne Pantoffel.

Comobie in brei Aften.

1823.

# Personen.

Der König von Apulien.
Aftolf, feine Söhne.
Diobat, feine Söhne.
Carmofines, ein Landebelmann,
Bernullo, luftiger Rat des Königs.
Hoggefippus, Schauspieler.
Die Fee Chrysolibe.
Claribelle, eine verzauberte Brinzeffin.
Cephife, trfula, Töchter des Carmofines.
Afchenbröbel,

# Prolog.

Ihr babt von Morb und wilber Ungebuhr. Bon Thaten eines flaglichen Befchicks Bar viel vernommen biefe lette Beit Bon unferm beutiden Schaugeruft berab: Bergebt, wenn beut ein junger Dichter euch In leicht're, lofere Bebanten wiegt, In gludlichere Begenben verfest! Benn, eh' er im erhabenen Cothurn, 3m oft entweihten, euch ericheinen mag, Er erft ein Spiel an euch vorüberführt, Das nur zu milben, leichten Schwingungen Die Seele fimmt. Drum lagt mir ja babeim Den angftlichen, ben ju gelehrten Sinn, Der gern, mas Anbre thaten, wieberfaut, Der ftete ber feinen, unbefangnen guft. Die aus ber Rnospe fich entwickelt, wehrt, Und eure Lieblinge verfegern will. Doch ftete erzeugt bie frobliche Ratur

# Personen.

Der König von Apulien.
Aftolf,
Diodat,
Garmofines, ein Landebelmann,
Bernullo, luftiger Rat des Königs.
Hegefippus, Schaufpieler.
Die Fee Chryfolibe.
Claribelle, eine verzanberte Prinzeffin.
Cephife,
Urfula,
Afchenbröbel,
Bolf. Dienerschaft. Hofftaat.

# Prolog.

Ihr habt von Morb und wilber Ungebuhr, Bon Thaten eines flaglichen Befchicks Bar viel vernommen biefe lette Beit Bon unferm beutichen Schaugeruft berab: Bergebt, wenn heut ein junger Dichter euch In leicht're, lofere Bebanten wiegt, In gludlichere Begenben verfett! Benn, eb' er im erhabenen Cothurn, 3m oft entweihten, euch ericheinen mag, Er erft ein Spiel an euch vorüberführt, Das nur zu milben, leichten Schwingungen Die Seele fimmt. Drum lagt mir ja babeim Den angflichen, ben ju gelehrten Sinn, Der gern, mas Anbre thaten, wieberfaut, Der ftete ber feinen, unbefangnen guft, Die aus ber Rnospe fich entwidelt, wehrt, Und eure Lieblinge verfegern will. Doch ftete erzeugt bie frobliche Ratur

Euch frohliche Naturen, welche gern, Bergnügen euch zu machen, Alles thun! Drum benkt zurud euch in die schone Beit, Als noch des Dichters freier Athemaug, Durch frit'sche Forderungen ungehemmt, Das Schone rudfichtelos aus fich ergoß, Als noch des Bolkes Tadel oder Lob, Ein Murren, ein erfreuliches Geklatsch Sein ganzer Lohn und feine Strafe war.

Dieß fei vorangefchidt. Run horchet auf!

# Erfter Aft.

### Staatsjimmer.

Der Rönig unter einem Thronhimmel. Reben ihm feine beiben Sohne Aftolf und Diobat; rings umber die Barone bes Reichs, warunter Carmofines. In einiger Entfernung Pernullo.

### König.

Bafallen! Sohne! Stühen meines Throns!
Schon alfulange hat die greisen Schläfe
Mir stolz umzingelt dieser goldne Reif,
Der sie nun druckt, wie er sie sonst geziert.
Bas in der Jugend nur von Zeit zu Zeit
Uns überfällt, die Sehnsucht auszuruhn,
Sie wird im Alter bleibendes Berlangen.
Die Liebe zum Bequemen, deren sich
Der Jüngling schämt, sie schleicht sich mehr und mehr
Bon Jahr zu Jahr in unsern Busen ein:
So wird des Knaben Scham des Greisen Pflicht.
Unthätig seh ich euch, o meine Sohne,
Den Tag vergeuben, euch, auf benen längst

Die Blide ruben biefes gangen Bolfes. Ihr felber fehnt euch, mas bie Belt von euch Erwartet, was ihr in ber eignen Bruft Bu tragen icheinet, offenbar ju machen, Und jene hoffnungeschulben abzugahlen. Denn folde Schulben bruden überaus Gin ebles Berg, und irr' ich nicht, fo ift Der Funte großer Thaten, ber .im Bufen Der Tugend ichlummert, eh' er noch jur Flamme Beworben, eine fürchterliche Qual Drum hab' ich, euch zu Liebe, mich bestimmt, Bon biefem Schauplat ruhig abzutreten. -Apulien hab' ich in zwei Balften euch Betheilt, wovon bie norbliche fur bich, Aftolf, gehört, für bich, o Diobat, Die fübliche. Du haft ein weichres Berg, Ein mehr befonnenes Gemut, bu liebft Am Bach, ein Buch in beiner Sand, ju ruhn, Den Trieb nach Thaten bentenb einzuschläfern. -Du bift ju leicht, ju fehr gewandt nach außen, Dein Sohn Aftolf, bu bift bir felbft ju fremb, Guch Beibe municht' ich auf bemfelben Beg Burudguführen, und indem ich euch Bwei goldne Rronen auf bie Scheitel fete, Sprech' ich ben vaterlichen Bunfch euch aus: D mochten biefe großen Reife balb In fleine Ringe fich jufammenziehn , Bomit ihr eure Gattinnen beschenftet!

Laßt mich im engen Areise meiner Enkel, Bas ich im weiten jest verschmähe, wirken!

Affolf.

Bu Liebe bir, mein Bater, und mir felbft Bum eignen Segen, wunsch' ich lange fcon, Statt flücht'gen Abenteuern nachzujagen, Der Holbesten, wenn ich fie finden fann, Für alle Beiten ruhig zu gehören.

Ronig.

Allein was fagt mein finftrer Diobat.

Diobat.

Bergieb mir, wenn ich mich noch nicht entichließe.

Asnig.

Du haffeft, icheint's, bie Beiber?

Diobat.

Saffen! Rein.

Konig.

Allein fie find bir nichts, bu liebft fie nicht.

Diodat.

Benn ich bie Beiber liebte, mar' ich wert Ein Beib ju lieben ?

König.

Du bift allguftreng!

Die das Geschlecht nur lieben, find nicht wert Ein Beib zu lieben, das ift mahr; allein Bem nicht die Beiber liebenswert erscheinen, Bie follte Dem ein einzeln Beib gefallen? Diodat.

In Barten überwindest du mich leicht Doch schwerlich wirst du meinen Sinn verandern!

Aönig.

In beinen Jahren wechfelt bie Gefinnung Dit jedem Tag, du wirft bich bald befehren! (Bu ben Uebrigen.)

Für morgen Abend ift mein ganzer Hof Bu einem Best ber höchsten Bracht gelaben: Bas Schones sich in biesem Land verbirgt, Es fehre seine Bluten nach ber Sonne Des königlichen Angesichtes — Geht!

(Er entläßt feine Soone mit ben Uebrigen, und bleibt gurud mit Bernullo. Ale Carmofines fich gleichfalls entfernen will, winkt ibm ber Ronig.)

Mönig.

Ein Bort mit euch, mein lieber Carmofines! Carmofines.

Bas forberft bu von beinem Anecht, o Sire, Den beine Gnab' und große Gulb beschämt?

König.

Man rühmt vor Allen beine beiden Tochter Cephise mir und Ursula, sie glanzen, So melbet bas Gerücht, wie Sonn' und Mond An meines Reichs gestirntem Firmament. Ich wünschte sie zu sehen, bringe sie, D Carmosines, morgen mit zu hof.

Sie werben fich ju beinen gugen legen.

König.

Wenn ich sie schilbern hörte, wenn ich hörte. Cephise sei auf ihren But bedacht, Und sehe gern von Bielen sich bewundert, Wenn durch Geschmack sie jeden Reiz erhöht; Indessen Ursula mit Büchern sich Beschäftige, mit theatralischen Gebächtnisübungen die Zeit verbringe; So brachte mich ein unwillkürliches Gefühl auf meine Söhne, die ich mir Als Gatten dachte beiner schönen Töchter.

Berftummen läßt mich mein zu volles herg! Bernulls (bei Seite).

Berftummen lagt bich bein zu leeres hirn!
Ronig.

Du haft fonft feine Rinber, Carmofines?
Carmofines.

Rein! ober ja boch — eine Tochter noch Bon meiner zweiten Frau, die leiber auch Bum zweitenmale mich zum Bittwer machte. Doch biese britte Tochter, hober Fürft, Ift nicht ber Rebe wert.

Aönig.

Beswegen ift fie nicht ber Rebe wert? Carmofines.

Es fehlt ber Sinn ihr für bas Sohere, Der unfre Beit fo philosophisch macht, Biewohl zur Patin eine Fee sie hatte. Bergebens suchten ihre Schwestern ihr Durch journalistische Lettür' Geschmad Am Schönen beizubringen, doch umsonst! Bon je zu stau'scher Dienstbarkeit gewöhnt, Ift, statt der Tochter, sie die Magd im haus, Bedienet ihre Schwestern, welche selten Mit ihr zufrieden find, und seht sich dann, Des Abends stets und sonst bei muß'ger Zeit. Benn sie gethan, was ihr besohlen worden, In einen Aschenwinkel am Camin,

König.

Bielleicht verkennst du beine Tochter, Freund! Bur wurd'gen hausfrau scheint sie mir bestimmt, Benn's auch an abeligem Sinn ihr fehlt, Und ich sie nicht für meine Sohne wünschte.

Carmofines.

Ich wurde nicht von ihr gesprochen haben, Benn bu nicht selbst nach ihr gefragt, o Sire!

Ronig.

Schon gut. Ericheine morgen. Lebe wohl!

(Carmofines ab.)

#### Rönig. Pernullo.

# König.

D Bernullo! 3ch habe bich immer ale ben Bernunftigften an meinem hofe gefannt.

Pernullo.

Belche Beleibigung, Sire, ift bieß Lob für einen Narren! König.

3d achte beine Reblichkeit als beinen Bis.

Bernullo.

So muß mein Big wohl ein niebriger fein?

Ronig.

Du weißt, was in biefem Augenblid mein herz in Bewegung fett?

Dernullo.

36 murbe es wiffen, wenn ich ein Argt mare.

Ronig.

Ich bin beruhigt über meinen Sohn Aftolf; aber bie Delancholie meines jungften Sohnes fest mich in Berzweiflung.

Pernullo.

Sete bie Berzweiflung lieber felbft, und bann ihren Gegenfat, die hoffnung, und indifferenzire bich so in beine Bufriedenheit!

König.

Seit einigen Bochen ift Diobat nicht mehr er felbft.

Pernullo.

So haft bu nicht notig, weiter für ihn gu forgen!

Aönig.

Um fo mehr. 3ch möchte ihn wieber ju fich felbft bringen. Pernullo.

3d habe oft Denichen ju einander gebracht; aber einen Denichen ju fich felbft bringen, ift ein unbegreiflicher Gebante.

#### König.

Diobot' flieht alle Gefellichaft. Er schließt fich Lagelang ein; von weiten Spaziergangen fehrt er allein und ermattet zurud. Ein geheimer Gram scheint ihn aufzuzehren; aber immer vergebens sucht' ich mich in sein Bertrauen zu ftehlen.

Bernullo.

Das hieße, bas fiebente Gebot verlegen.

König.

Wenn bu erfahren konnteft, was ihm fehlt, so wollte ich bir jedes Bort feines Geheimniffes mit einem Golbftud aufwagen.

Bernullo.

Bott fchent' ihm ein langes Beheimniß!

Ronig.

Dort eben feh's ich meine Sohne herantommen. 3ch bitte bich, benuge biefen Augenblick! Belausche fle, ober suche bas herz Diobats ju öffnen!

Bernulle.

Wenn mein anatomifches Meffer fpigig genug ift.

(Rönig ab.)

Bernullo. Aftolf. Diobat.

Aftolf.

Bie geht's, Pernullo?

Pernullo.

Das heißt wohl, ich foll geben; benn gegenwärtig fiebe ich fill.

Aftolf.

Bie bein Berftand zuweilen.

#### Dernuilo.

Das macht ihn jum Berftand, baß er fteht, wenn er gienge, so wurde es ein Bergang fein.

Aftoif.

Berganglich fcheint er mir allerbings.

Bernulto.

Alles Schone, fagen bie Dichter, ift verganglich.

Aftolf.

Ein ichoner Berftand mare bann noch immer fein icharfer.

Es fame nur barauf an, ihn gu megen.

Aftolf.

Bomit willft bu beinen Big wegen?

Ohne Zweifel, herr Pring, mit bem eurigen; benn nur mit bem Bigigen lagt fich wigig fein.

Aftolf.

Dan fieht bir ben hofmann an, ber zulet Alles in ein Compliment zu verwandeln weiß.

Pernullo.

In Golb, wie Dibas, mare mir lieber.

Aftolf.

Darin halte bich an meinen Bater; er ift freigebiger ale ich.

#### Bernullo.

Ihr wurdet wohl thun, euch mehr zu euerm Bruder zu halten. Ihr feht, wie allein er dort im Binkel fteht, als wolle er fich eine Stelle fur fein Grab auswählen.

#### Affolf.

Du haft Recht, Bernullo!

(Er nabert fich feinem Bruber.)

D Diobat! Du nimmft an feinem Bort

Der Munterfeit, an feiner Freude Theil.

Diodat.

Die Freude nimmt auch feinen Theil an mir.

Aftolf.

Sie ift ein Beib, fie bietet fich nicht an, Sie will gefucht, fie will geworben fein.

Diobat.

Ruhfam ift jedes Werben und Erwerben, Bie fann bas Freube fein, mas Ruhe toftet?

Aftolf.

Doch, was erlangt man ohne Dub' im Leben? Diodat.

Richt viel, bas weiß ich, boch bas Einzige,

Befhalb man fich zu leben municht — bas Gluck.

Aftolf.

Ungludlich! Bie vermochteft bu's zu fein? Diobat.

Wie ich's vermöchte, weiß ich nicht; ich bin's.

Aftolf.

Doch gludlich wohl vermöchteft bu ju werben.

Diobat.

Das eben weiß ich, daß ich's nicht vermag.

Aftolf.

Und welch ein Schmerz bebrudt bich in ber Seele?

Diebat.

Die Seele felbft ift biefer große Schmerz.

Aftolf.

Und biefe Qual, die Gins mit bir geworben?

Sie beißt: Bu wunschen bas Unmögliche.

Affolf.

Bas tannft bu mogen, bas bu nicht vermagft?

Ungahlige Dinge, boch vor allen Gins.

Affolf.

Erflare bich uns beutlich, Diobat!

Disbat.

Bohlan, es fet! Das Siegel löf' ich ab, Das allzulang' auf meiner Bruft gelegen; Bereitet euch auf etwas Sonderbares!

Dernullo.

Benn es zu sondern ift, so kann man's theilen: Bielleicht, daß euren Rummer, Diodat, Bir in's Unenbliche zertheilen können, Damit ein Stäubchen nur zurücke bleibt, Das man noch kaum durch's Wikroskop erkennt.

Diobat.

Ihr wißt, wie gern ich mich, von Jugend an, In obe Walbungen verloren habe, Die keine Menschentritte je besucht, Bie gern ich halb verwilderte Ruinen Erklettert habe, über das Gesims

Blaten, fammti. Berte. 111.

3

Der hohen Fenfter mich hinausnebogen, In milbe Thaler ichauenb, wohinab . Das fpate, feigere Befchlecht geftiegen, Den Wels verlaffend und bie Bolfennabe, Bo es geniftet voll Bermegenheit, Den eblen Ursprung in ber Bohnung auch Befraftigenb, bem Abler gleich an Dut. Bor Allen jog bie alte Ronigeburg Des ausgeftorbenen Beichlechtes, bas In biefem ganb vorbem regiert, mich an. Und als ich einmal burch ein! Mauerloch Dich zwange, burch verworrenes Geftrupp Dir einen Weg in eine Salle bahnte, Find' ich im Binfel bes verfallnen Saals --Gin eifern Raftchen, zierlich, moblverwart. Boll Reugier nehm' ich es mit mir hinaus, Und mit Bewalt eröffn' ich et, - o Bott! Unfel'ge Wißbegier! Unfel'ger Tag!

Aftolf.

Bas fanbft bu benn? Erzähle! Bas enthielt's?

Diobat.

Ein Bild enthielt's, ein Maddenangeficht, — Allein was' fag ich, eine Flamme war's, Die aus bem aufgesprengten Deckel barft, Und meiner Seele Docht entzündete!

Aftolf.

Dieß Madchenbilbniß, wo vermahrft bu es?

#### Diodat. -

3ch trag's bei mir; boch laß es mich verbergen, Laß mich mit Keinem theilen ben Besith Des traurigen Beschauens! Soll es bich, Bie mich entzünden? Soll um eine Tote Mein Bruber mir zum Nebenbuhler werben? Aftolf.

Um eine Tote? Boher weißt bu tas? Diedat.

Bom Bilbe felbst; benn um ben Raub herum Sind eingegraben ihre Lebensjahre, Geburt und Sterbetag, es sindet auch Ihr schoner Name Claribelle sich.
Nur sechzehn Jahre blühte diese Mose, Die schon vor hundert Jahren abgeblüht!

Bor hundert Jahren! Das ift freilich leng, Da folltet ihr fie ichon vergeffen haben! Denn, wenn fie auch noch lebte, ware fie Ein altes, runzelichtes Mutterchen. Bas foll die wunderliche Grille, Pring?

#### Diodat.

Ich wußte wohl, bag ihr mich nicht verfteht, Daß ihr fein herz für meinen Rummer habt, Rein herz für mein entsehliches Geschick, Das hundert Jahre zwischen mich und fie Geschoben hat, das mich um hundert Jahre Bu spat geboren werben ließ!

3

Der hohen Kenfter mich hinausgebogen, In milbe Thaler ichauend, wohingb . . Das fpate, feigere Befdlecht geftiegen, Den Wels verlaffend und bie Bolfennabe, Bo es geniftet voll Bermegenheit, Den eblen Urfprung in ber Bohnung auch Befraftigend, bem Abler gleich an Dut. Bor Allen jog bie alte Ronigeburg Des ausgestorbenen Befdlechtes, bas In biefem ganb vorbem regiert, mich an. Und als ich einmal burch ein! Mauerloch Did zwange, burch verworrenes Geftrupp ... Dir einen Beg in eine Salle babne, Kind' ich im Binfel bes verfallnen Saals -Ein eifern Raftden, gierlich, moblvermart. Boll Reugier nehm' ich es mit mir binaus, Und mit Gewalt eröffn' ich es, - o Gott! Unfel'ge Wißbegier! Unfel'ger Tag!

Aftolf.

Bas fanbft bu benn? Ergahle! Bas enthielt's?

Diobat.

Ein Bilb enthielt's, ein Madchangeficht, — Allein was' fag ich, eine Flamme war's, Die aus bem aufgesprengten Deckel barft, Und meiner Seele Docht entzündete!

Aftolf.

Dieß Madchenbilbniß, wo vermahrft bu es?

#### Diodat .-

3ch trag's bei mir; boch laß es mich verbergen, Laß mich mit Keinem theilen ben Besth.
Des traurigen Beschauens! Soll es bich,
Wie mich entzünden? Soll um eine Tote
Mein Bruber mir zum Nebenbuhler werben?
Akolf.

Um eine Cote? Boher weißt bu tas? Diebat.

Bom Bilbe felbst; benn um ben Raub herum Sind eingegraben ihre Lebensjahre, Geburt und Sterbetag, es findet auch Ihr schoner Name Claribelle sich.
Rur sechzehn Jahre blühte diese Mose, Die schon vor hundert Jahren abgeblüht!

Vernutie.

Bor hunbert Jahren! Das ift freilich lang, Da folltet ihr fie ichon vergeffen haben! Denn, wenn fie auch noch lebte, ware fie Ein altes, runzelichtes Mutterchen. Bas foll bie wunderliche Griffe, Pring?

Diodat.

Ich wußte wohl, daß ihr mich nicht verfteht, Daß ihr tein Berg für meinen Rummer habt, Rein Gerg für mein entsetliches Geschick, Das hundert Jahre zwischen mich und fie Geschoben hat, das mich um hundert Jahre Bu spat geboren werden ließ!

Pernullo.

Bedenft,

Daß hundert Jahre nicht genügen murben: Bor hundert Jahren ftarb fie fcon, fie ftarb Mit fechzehn Jahren, hattet ihr gelebt, Ihr hattet nur um ihren Tob geweint.

Diobat.

Worüber wein' ich jest? Ich hatte boch Gefehen fie jum Minbeften, ihr Bilb Lebendig, jugendlich mir eingeprägt! Vernutto.

Schon bes Gemalbes fcmacher Einbrud wirft Bu icharf auf euch -

Diobat.

D darum fehnt' ich mich

Bon Jugend auf in jenes Burggemauer, D barum fuchte meine Phantafie Mir jene Beiten wieder herzuftellen, Die herrlichen, als noch tein Epheu fich An das verfrummelte Gestein geflebt.

Aftolf.

Berichließe nicht bein Gerz ber Gegenwart, Geliebter Bruber, anbere Gestalten Lag auf bich wirfen, schönere vielleicht — Bernutlo.

Lebenbigere menigftene -

Diebat.

Bewiß!

Ja, wenn man nur so auf sich wirken lassen, So jeten Sittenspruch befolgen könnte, Der einem aberklugen Mund entstießt!

Bas könnte da nicht werden und entstehen!

Bas könnte nicht! Was könnte nicht! O Gott!

Du warst es nicht, es war der Teusel selbst,

Der unsrer Sprache dieses "Könnte" ließ!

Ein Können, das man könnte, doch nicht kann!

Bas könnte sich nicht alles noch begeben,

Benn mir das kleine Bild nicht lieber wäre,

Als eine Welt, die zur Berzweistung mich

Roch bringen könnte, hätte sie mich nicht,

Seit ich sie kenne, schon dazu gebracht!

(数6.)

Mftolf. Bernullo.

Aftolf.

Er ist beklagenswert, bas ist gewiß! Pernullo.

Er ift belachenswert, bas ift gewiffer! Comobienschreibern konnte man bergleichen Berzeihen! In ein Bilb fich zu verlieben! Comobienschreibern nicht einmal! Sie follten Umsehen fich nach besseren Intriguen.

Aftolf.

Allein es ift boch fo, gefcah boch oft, Dag Menfchen in Gemalbe fich vergafft.

Pertullo.

Gefchah bas oft, bag man in Dabchen fich Die tot feit hundert Jahren find, verliebt?

#### Aftoif.

Das Bilb muß wunderfame Reize haben.

Dern ullo.

Was wundersam! Ich bin boch felbft ein Rarr, Und weiß, was Menschen Narrisches beginnen, Doch folch ein Fall macht mich vor Schrecken farr, Und läßt das Blut in meiner Bruft gerinnen.

(Sie gehen ab.)

### 3m Saufe bes Carmofines.

Afchen brobel fist in einem Bintel am Camin und fchlaft. Chryfolibe, bie Fee, tritt berein und betrachtet fie mit Boblgefallen.

#### Chrofolibe.

Du schläfft? D schlafe, mein geliebtes Kinb! Du bift's allein, und Claribelle mit, Die auf der Erde mich zurucke halten, Auf einer Erde, welche längst verschmäht, An holder Feen Geschenken sich zu freu'n; Ich ware längst in's Feenreich gekehrt, Doch eine Seele, wie die beinige, Bedarf noch einer himmlischen Genossin, Um Anerkennung vor der ganzen Welt Ihr zu verschaffen, wie du wohl verdienst! So wie du schläfft, so schlummert Claribelle Seit hundert Jahren ihren Bauberschlaf; Doch freudig naht die Stunde des Erwachens, 'nd in die hand des Prinzen Diodat

Bugt' ich ihr Conterfei gefdbidt gut fpielen, Das ich in altverfallenen Ruinen, Die oft er abenteuerlich burchtroch, Berborgen bielt in einer Gifeutrube. Er ift von jenen feurigen Raturen, Die bas Unmögliche ju reigen pflegt, Die unablaff'ger find mit ihren 3weden, Ale Reiglinge mit leichterem Gemut, Die gern von Dem ju Jenem überfpringen, Und beren Seele, mie gelindes Bachs, Sich mobeln lagt von jeber Stunde Ringer. D Schidfal, bem bie Menfchen wie bie Feen Sid unterwerfen muffen, lenfe bu Das Angefangene jum boben Biel, . . Und, emiger Gebanfe, ber bie Bruft Der Menfchen, bie bewegliche, befucht, Bereite bu mein Bert im Stillen vor. Und öffne beine liebenbften Gemnter Für diefes Dabchens Bobl und Glaribellens! Doch ftill! 3ch hore Tritte naben. Fort!

(916.)

Cephife und Mefula treten auf.

Mrfula.

Afchenbrobel!

Cephife.

Afchenbrobel !

148

Afchenbrobel (aufspringend). Da bin ich. Was fieht zu Befehl?

# Cephife.

Bfui, fcame bich, bei hellem Tage gu fclafen! 3ch bachte, bu hatteft alle Sanbe voll zu thun.

Ridenbrodel.

Es ift Alles beforgt.

Cephife.

Die Sorgen fommen erft recht, wenn man nichts mehr gu beforgen hat.

Aldenbrobel.

Deghalb fucht' ich fie mir im Schlaf ju vertreiben.

Mrinla.

Es fehlt bir nie an Entichulbigungen! Romm ber, und ftede mir mein Salstuch feft.

Afdenbrödel.

So, meine Schwester! Soll ich auch bie Bopfe wieber in Orbnung bringen? fie find aufgegangen.

Mrfula.

Aufgegangen! Bie bas einfältige Kind zuweilen auf hubsche Gebanken gerat! Aufgegangen! Sat man nicht Saare mit Stralen verglichen, und Stralen bilden die Sonne, und bie Sonne gebt auf.

Cephife.

Das icheint mir ju gesucht, liebe Schwefter!

Mrfula.

Befucht wohl, aber auch gefunden.

Cephife.

Romm, Afchenbrobel, und ftelle mir meinen Stidtrahmen bier an's Fenfter, ich will meine Guirlande fertig machen.

## Afdenbrodel.

Bie es euch beliebt, Schwefter!

#### Cephife.

Bermunscht! Da wollte ich gestern meinen Ramen in bie Guirlande hineinftiden, und mache ein Pf ftatt eines Ph, Cepfife statt Cephise.

#### (Afdenbrobel lacht.)

#### Cephife.

Bas lachft bu, Unverfcamte? Du glaubft immer bie Gefcheutere ju fein, aber wir wollen bir biefen Duntel vertreiben. Aldenbrobel.

Bergebt mir! Es ift wahr, ich lache gern; Doch harmlos, barf ich fagen, ift mein Spott, Und wer mich kennt, verzeiht mir ihn gewiß.

#### Cepbife.

Schon gut. 3ch mag nicht mehr ftiden heute. Es macht mir Langeweile. Bift bu's zufrieden, Urfula, wenn uns Afchenbrobel irgend ein Lieb fingt, bamit die Beit vergeht?

#### Mrfula.

Ich follte freilich erft bie Romanze repetiren, die ich auffagen muß, sobalb mein Lehrmeifter Segesippus tommt, ber mich in ber Mimit unterrichtet.

# Cephife.

Das fannft bu fpater thun. Ging' indeg, Afchenbrobel! Afchenbrodet.

Bollt ihr bas Lieb von be Schaferin horen? ober -Cephile.

Rur von ber Schaferin! Mach's furg!

Afchenbribet (Angt). Die Schäferin faß auf dem Rafen An eines grunen Sugels Rand, Sie ließ um fich bie Schafe grafen: Und hielt ben Stab in ihrer Sand.

Mrfula.

Barum legt fie ihn nicht in's Gras? Afchenbrobet.

> Da. fam ber Ronig hergezogen, Dem unterthänig war bas Land, Er warb ber Schaferin gewogen, Und ihrem Stab in ihrer hanb.

> > Mefula.

Ihrem Stab?

Afdenbrodel.

Er gab fein Bepter ihr von Golbe, Und fprach: O nimm bieß schöne Bfand, Und gib bafur mir nichts, bu Solbe, 27 Als biefen Stab in beiner Sand!

Die Borigen. Carmofines, hereineilenb.

Carmofines.

D meine Tochter!

Cephife und Urfula. Gnabiger Bava!

Carmofines.

D welche Freube !

3

Cephife.

Belde Freude benn?

Carmofines.

Bom Sofe fomm' ich her -

Wefnta.

Das wiffen wir.

Carmsfines.

Die Gnabe bes Monarchen -

Mrfula.

Nun, Papa?

Carmofines.

Es ift zu viel, mir fcmindelt noch ber Ropf!

Mrsula.

Es ift ju wenig, fagen Sie uns mehr!

Carmofines.

Die Gnabe bes Monarchen, meine Tochter, Für euch -

Cephise und Arfula.

Für uns?

Afchenbrodel.

Für uns?

Carmofines.

Ber fpricht von bir?

Richenbrobel.

Sie fagten: meine Tochter! Mußt' ich nicht Dich auch mit eingerechnet glauben, Boter?

Carmafines.

Du macht bie Rechnung immer ohne Birth! Sobalb vom hof die Rebe, bift bu nicht Mit eingerechnet, wie bu wiffen tannft, hoffahig haft bu bich wohl nie gehalten.



Michenbrodel.

Doch immer fabig ju gehorden, Bater! Carmofines.

So thu's auch jest!

Afchenbrodel (in ihren Bintel gurudtehrenb).

Die Gie befehlen, Bater!

Cephife.

Sie spannen auf bie Folter une, Papa!

Carmofines.

Die Folterfammer foll euch Beiben fich In golbne Brautgemacher umgeftalten!

Urfula.

Erflaren Sie fich beutlicher, Bapa!

Carmofines.

Es ift ein Feft bei Sofe niorgen Abend.

Mrfula.

Das weiß man aus ben Zeitungen bereits. Carmofines.

Doch weiß man noch nicht aus ben Beitungen,

Daß euch ber Ronig, mein Gebieter, felbft

Mit Borten eigenhandig eingelaben!

Cephife.

Der Ronig felbft!

Carmofines.

Daß er euch feben will,

Daß er von euch und eurem Ruhm gehört, Bon euren Reigen, euren mimifchen Beffeißigungen, und bergleichen mehr. Cephife.

Das freilich ift bas Schmeichelhaftefte, Bas uns begegnen tonnte -

Carmofines.

Mein, bas ift

Es lange nicht. Der König will noch mehr: Bermählen will er feine beiben Söhne, Und feine Krone theilen unter ihnen, Er sucht sich Königinnen aus für sie, Und hat auf euch ein hoffend Aug' geworfen.

Cephife.

Auf une?

Carmofines.

Muf euch!

Mrfula.

D Glud im Uebermaf!

Carmofines.

Er hofft, bag ihr ihm und ben beiben Bringen Gefallen werbet, und ich hoff es auch.

Cepbife.

Wir hoffen's auch, Bapa!

Carmofines.

So hoffen's Alle.

Nun aber eilt, ben Augenblick zu nuten, Bereitet euch auf biesen großen Tag, Und laßt's an nichts Geziemendem ermangeln! Die Borigen, ohne Carmofines.

Cephife.

Bring meine Ballfleiber in Ordnung, Afchenbrobel!

Gut!

Mrfula.

Sole mein ovales Schmudfafichen aus bem Banbichrante, ich will mir Berlen auswählen.

Afdenbrodel.

Gut!

Cephife.

Beffre meine Brabanter Spigen aus!

Afchenbröbel.

(But!

Mrfula.

Bebente, wie bu mich morgen frifiren willft. Richen brobel.

Gut!

Mrfula.

Mach', daß bu fortfommft!

(Michenbrobel ab.)

::.

Cephife.

Die Freude wird mich toten, Urfula,

Das hat bie Freude mit bem Schmerz gemein,

Daß fie bie Menichen ber Bernunft beraubt!

Mrfula.

Cephife, mag'ge bich!

Cephife.

Ach, Urfula!

Mrfuja.

Du berützit einen Bunft, ber mich ichaubern macht; ber Rame Urfula!

Cephife.

Bas haft bu gegen ben Ramen ?

Mrfula.

Ich wollte, daß meine Taufpatin nicht so geheißen hatte. Dieser Name allein könnte ben hochgestimmten Bringen von mir abidrecken. Rennst du benn die Geschichte nicht, wie ein frangöfischer Gesandter nach Spanien kam, um die Infantin für ben Dauphin zu werben, und sie blos deswegen nicht zu freien wagte, weil sie Donna Urraca hieß?

Cephife.

Du haft es mir vorgelefen.

Mrfula.

Urraca und Urfula haben beibe viel unter fich gemein. Sie fangen beibe mit einem Ur an.

Cephife.

Es ift was Uranfangliches in biefem Namen.

Mrfula.

Das Wort Uranfang icheint mir mit Urangutang verwandt zu fein.

Cephife.

Beitläufig, gebe ich es zu.

Mrfula.

Der Pring fame baburch in eine faubere Berwandtschaft.

Cephife.

36 bitte bich, laß biefe Grillen fahren.

(Afchenbrobel fommt jurud.)

## Cephift.

Bas gibft bu mir, Afchenbrobel, wenn ich bich jur Rams merfrau meiner hofbame mache?

Afgenbrobel.

Benn ihr mir wirflich gefällig fein wollt, so nehmt mich morgen mit auf ben Ball.

Cephife.

Bas für ein Ginfall! Bift bu toll geworben? Afchenbrobel.

3ch habe einen Traum gehabt, ber mich bewegt euch barum ju bitten.

Mrfula.

Einen Traum? Erzähl ihn. Afchenbröbet.

Ich ftand im Traum in einem Rosengarten, Beschützt von Linden, hohen, grandiosen, Sie neigten sich wie riesige Standarten Auf dieses blut'ge Schlachtgefild von Rosen, Und hesper schien mir von des himmels Warten In seiner Loden Glanz herabzukosen, Doch stand er hoch, in ungeheurer Ferne, Der lieblichste, der goldenste ber Sterne.

Doch als ich ploglich mich an ben gelinben, Den fußen Spielen ber Natur erfreute, Da schien bas Ganze ploglich zu verschwinden, Als ob es mir verwandelt fich erneute: Wie Glockenstiele schwantten alle Linden Die Blüten hin und her, ber Lufte Bente, Und alle Zweige schienen, von den Schwingen Des Winds bewegt, melodisch mir zu klingen. Da schienen sich die Rosen zu entsalten, Sie wuchsen hoch empor, wie stolze Baume, Bis sie am Ende sich in Frau'ngestalten Berwandelten, und füllten alle Raume, Sie schienen Tanze rings um mich zu halten, und füsten dienen Keides Saume, Ja, hesper senkte sich von seinem Throne Mir auf das haubt, als eine goldne Krone.

#### Cephife.

Woher nimmft bu biese Albernheiten, Afchenbrobel, und was haben fie mit bem Balle ju fcaffen?

#### Midenbrodel.

3ch bitte, laßt mich mit! 3ch will ja nicht neben euch einhergeben, ich will nicht tangen, ich will nur eure Shawls auf bem Arme halten, an ber Thure fteben und zuseben.

### Mrfnla.

Es geht nicht. Man fonnte bich fragen, bu wurbeft bich für unfere Schwester ausgeben, und bu weißt, wir schamen uns beiner.

#### Afdenbrödel.

36 will mich nicht für eure Schwefter ausgeben.

## Cephife.

Romm, Urfula, wir haben noch Bieles zu befprechen. (Beibe ab. Afchenbrobel folgt ihnen.)

# Zweiter Aft.

Bimmer im Saufe bee Carmofines. Afchenbrobel allein.

Afden brobel.

3d habe lange nichts gewünscht wie bieß. Allein es loct mich ein 3ch weiß nicht mas? Bielleicht bas Ungeziemenbe ju wunfchen, Aus meinem Binfel weg mich in ben Glang Der Belt, bes hofes mich hinauszumunichen; Dir ift's, als follten jene Gale mir, 3d weiß nicht Ben, enthullen; gauberifch Durchbebt ein Borgefühl mich ihrer Bracht. Im fleinen Rreife berricht bas fleinliche Beburfniß, bas bebingenbe Gefühl, Und ein'ge Bier und Reinlichkeit ift alles, Bas wir erftreben fonnen: boch mir fcheint, Dag in ber Ron'ge Bohnungen bas Schone Rur auf fich felbft beruht, und nichts bedarf, Als eben ichon ju fein. Das Auge weilt Auf eblen Formen, bie Bebanten werben Bewonnen für unfterbliches Beginnen, Bo bas Beburfniß feine Sorgen wedt. D Chrysolibe, warft bu gegenwartig, Du murbeft raten mir in biefer Rot.

Pernullo tritt auf, ale Juwelier, bepadt mit Schachteln und Sabletten.

Pernulto.

Do wohnen Dier bie Fraulein Carmofines?

Michenbrodel.

3d will fie rufen.

Dernuilo.

Aber icones Rind!

Ift mir erlaubt, ju fragen, wer ihr feib? Afchenbrobel.

Man nennt mich Afchenbrobel, lieber herr!

(ab.)

Ge fcidt Aftolf mich her, um insgeheim Die hubiden Jungferden hier auszuforiden, Ob feiner Furftenhand fie wurdig fei'n, Ob er mit einer fich verbinden tonnte? Benn biefer Afchenbrobel nur von fern Sie gleichen, find fie wurdig feiner hand.

Cephife und Urfula in Ballfleibern. Afdenbrobel folgt ihnen.

Dernullo.

Ich bin so funn, als Juwelier bes hofe, Euch meine Dienfte ichulbigft anzubieten:
Da Aller Augen auf bie lieblichften
Bon allen Frauen biefes Canbes werben Geheftet sein, so ziemt es ihnen wohl,
An Bier und Schmuck auch Alle zu beschämen.

Cephife.

Bir banten euch, herr Juwelier!

Pernullo.

Was nur

Die Minen Botofi's gefpenbet haben,

Bas in der Taucherglode man dem Reere hat abgenötigt, findet ihr bei mir. Beschaut gefälligst dieses Diadem,
Bo Diamanten mit Sapphiren wechseln,
Und diese Schnur von seurigen Korallen,
Die eines weißen Busens Farb' erhöhen,
Und diesen hellgeschliffenen Rubin,
Und diese prächt'ge Gemme, wo Apoll,
Der schöne Gott, das Laub der Daphne pflückt,
Die nie beschor'ne Scheitel zu bekrönen.
(Cephise und Ursula beschäftigen sich mit den Juwelen.)

Bernullo.

Bie, Afchenbrobel, mablt auch ihr euch aus Bas euch behagt von biefen fieben Sachen!

Afdenbradel.

Berzeiht mir, guter Herr, ich habe nichts, Bomit ich etwas kaufen könnte ---

Dernullo.

Richts!

(Bei Geite.)

Bohl haft bu nichts, um biefen Schmud zu faufen, Doch um die Welt bein Eigenthum zu nennen, Befigeft Alles bu. (Laut.) Ich borg' euch gern, So lang ihr wollt!

Cephife.

Das geht nicht an, mein herr! Fort, Afchenbrobel, wo bu hingehörft! (Afchenbrobel zieht fich an ben Camin zurnd.) Arfula (gu Cephife.)

Sprich, wie gefällt bir biefer Atlasfächer, Bergiert mit Steinen, eine Schweinsjagb ift Im Innern abgebilbet —

> Cephife. Allerliebit!

Mrfula.

Den Sacher ba behalt' ich, Juwelier!

Dernallo.

Er fieht zu Diensten. (Bet Seite.) Röftlicher Gefcmad! Bermuthlich ist fie Schinfen gern.

Cephife.

Bas baltft

Du, Schwefter, hier von biefem goldnen Kamm? Er ift als & geschweift zu beiben Seiten, Und in ber Mitte fteht: Bum Angebenken.

Wrfnla.

D wie symbolisch! Wie bebeutungevoll!

Cephife.

Den golbnen Ramm behalt' ich, Juwelier!

Bernullo.

Wie's euch betiebt. (Bei Seite.) Benn je ber Pring gebenft An biefes Angedenken, bent' ich mir, So wird er wenig mehr an bich gebenken!

Die Borigen. Begefippus.

Mrfala.

Ach, mein wertefter Degefippus! Schabe, bag wir bente

unfere Recitirubungen nicht fortfeten, tonnen. 3ch habe an mehr als an Mimit zu benten.

## Segefippus.

3ch habe eine neue Ballabe mitgebracht, von ber ich glaubte, baß fie Ihnen gefallen wurde.

#### Mrinia.

Ein anbermal, Segestopus! Ein Ball ift mehr als eine Ballabe. Heute ift bas große Feft, wie Sie wiffen werben.

### Begefippus

(gerftreut, indem er von Beit gu Beit nach Afchenbrotel hingberblidt). 3d weiß allerbinge -

#### Mrfula.

Dann werben Sie Einficht nehmen!

## Bege [ippus.

Ja wohl, ich will meine Ballabe wieber einfteden.

### Pernullo.

Sie follten immer einige Futterale für Ihre Ballaben bei fich führen, bie Sie wieber einfteden muffen, herr hegefippus!

### Segelippus.

Bie meinen Sie bas, herr Juwelier?

### Pernutte.

Bogu gebraucht man Futterale? Um die Dinge ju schonen, fie vor ber frifchen Luft zu hemahren. Manche Sachen schmelzen an ber Sonne, ober fie verdorren, ober fie schrumpfen zusammen, ober fie schießen —

## Segefippus.

Sie fciefen auch, herr Juwelier, und auch zuweilen, wie es fcient, aus einer leeren Flinte!

## Pernutte.

Benn Sie auch nicht felber geschoffen find, so ift es wenigstens Ihr gruner Rod. (In ben Damen.) Befehlen Sie nichts mehr, meine Berteften?

## Cephife.

Fur heute nichts mehr. Die Bringen werben unfre Rechnungen falbiren. Leben Sie wohl, herr Juwelier!

(Cephife und lirfula ab.)

Dernullo.

Die Bringen? om! (3u Degefinnus,) Sie find Schausspieler, mein herr?

Sogefippus.

Bu bienen, mein Gerr!

Dernullo.

Welche Rollen fpielen Sie gewöhnlich?

Segefippus.

3d fpiele ben Remeo, ben Othello.

Dernullo.

Ihr Geficht ift breit genug für einen Dohren.

Begefippus.

Schon wieder Anguglichfeiten, herr Juwelier? ... Dern ullo.

Sie fühlen fich von mir angezogen?

Begefippus.

3d murbe es fühlen, wenn Sie mein Schneiber waren. Pernullo.

3ch wurde mich bagu brauchen laffen! aber ich fürchte Ihnen Manches zu verschneiben. Segefippus.

Sie fdeinen felbft ein Berfdnittener, mein herr!

Dernullo.

Boraus foliegen Sie Das, mein herr?

Aus Ihrer Stimme, mein herr, aus Ihrer Stimme! Vernulls.

3ch glaube mohl, daß ich zu fein für Sie gestimmt bin.

Es wurde Ihrem Big zu Gute fommen, wenn Sie einen Con tiefer gefett maren.

Fernulle.

Mein Big icheint Ihnen zu feicht, mein herr?

Allerbinge, mein herr, er ift eine Sanbbant.

Bernutto.

Eine Sanbbauf, an ber Sie noch icheitern werben. Leben Sie wohl, und Glud auf bie Geereife!

Begefippus.

Ebenfalls! An Bind wird es Ihnen nicht fehlen. Vernullo.

Geborfamer Diener.

(Ab.)

Begefipppus. Afdenbebbel.

Afdenbrobel

(ju Degeftppus, ber noch eine Zeit lang vor ihr fteben bleibt). Gute Racht!

Begefippus.

Das ift graufam, Afchenbrobel, mir gute Racht gu fagen.

## Ridenbronel

3ch verftehe Sie nicht. Soll ich Ihnen eine folimme Racht wunfchen?

Segefippus.

D mußten boch bie Beiber, welche Qual

Sie uns burch folche Rebensarten oft

Bereiten, bie aus gutem Bergen gmar,

Doch nicht aus liebenbem zu fliegen icheinen!

Afden brobel.

Rod einmal, Begefippus, gute Racht!

Sege fippus.

So will ich gehn wohin fein Stern mir lacht!

(Gr entfernt fic)

Afdenbrodel.

Es zieht auch mir bie Nacht fich fcwarz zusammen,

D hefperus! Bann feh' ich beine Flammen?

Cephife und Urfula treten auf. Carmofines folgt.

Carmolines.

36 bitt' euch, eilt, ber Bagen fteht am Thor,

Der Ball beginnt in einer halben Stunbe.

Cephife (am Spiegel).

Rur biefe fleine Lode noch, Bapa!

Mrfula (ebenfo).

Rur biefe Schleife, Die mir losgegangen!

Carmofines.

Der hof ift ungebulbig, euch zu fehn.

Mrfula.

Es wird ber hof uns fünftig angehören, Und muß bei Beiten auf uns warten lernen. Carmefines.

Den Arm! Es gebe Jebe mir ben Arm! Cephife.

3d will noch einmal biefen Blid probiren. Arfula.

36 biefen Beftus mit bem Facher. Co! Carmofines.

Den Arm! Es gebe Bebe mir ben Arm!
(Er führt fie mit Gewalt fort.)
Afchenbrobel (allein).

Da gehn fie hin, und laffen mich allein. Im Geiste hor' ich schon die Geigen stimmen, Den Tanz beginnen; leichter Flitzer beckt Des Lebens forgenvolle Seite zu. Mir bleibt, wie sonst, mein trauriger Camin — Mein trauriger? Warum das, Aschenbröbel? (Rach einer Pause.)

Doch wie? Befinn' ich mich fo fpat, und hat Richt einen Ring die Fee vor langen Jahren Als Patengabe mir geschenft? Ich weiß, Benn ich ihn drehe, wird sie mir erscheinen: Seit Langem macht' ich nicht Gebrauch davon, Nun aber flüstert mir's die Stunde zu.

Sie breft ben Ring. Die Blügeltfaren öffnen fic, und bie Bee Chryfo: Libe tritt herein. Michenbrobel fniet vor ihr, und fußt ihr die haut.

Chryfolide (fie aufhebenb).

Du haft mich angerufen, Afchenbrobel, Bas wunfcheft bu? Gefteb' es frei heraus!

Afdenbrabel.

Ach, Ihre Gegenwart, verehrte Fee, Last meine kleinen Wünsche mich vergeffen!

Chrpfolibe.

Berhehle nichts! Gefteh' es! Rebe! Sprich! Robenbrobel.

3d munichte -

Chryfolibe.

Mas 8

Afchenbröbel. Ich munichte — Chryfolibe.

Nun?

Afdenbrobel.

3d munichte -

Chrpfolide.

Benn bu nicht reben willft, fo lag es mich: Du wunfcheft eben auf ben Ball zu gehn? Afchenbrobel.

Sie haben es erraten, liebe Bate!

Chrpfolibe.

Bas Menichen Schwierigkeiten machen fann, Birb une, ben Feen, leicht; boch find auch wir An fichere Bebingungen gebunden; Denn bei bem funftlichen Busammenhang Der Belt verschränft sich Alles in einander. Afcenbröbet.

Bebieten Gie!

## Chryfolibe.

Bor beiner Thure fieht Die prächtigfte von allen Staatscarroffen: Sechs Apfelschimmel schnauben am Gespann, Ein rüft'ger Rutscher lenft vom hohen Bod Die Zügel, vier Lakaien stehen hinten. Bereit ist diese Chaise, dich nach hof Zu führen, Kind, mit königlichem Bompe. Und Niemand soll dich dort erkennen, ftolz Als fremde Fürstin sieht man dich erscheinen, Und beine Schönheit wird im achten Glanz, Bon allem Sauslichen entfleibet, schimmern: Doch hore die Bebingungen!

Afdenbrobel.

3ch hore.

Chryfolide.

Roch vor bem zwölften Glocenschlage mußt Die königlichen Sale bu verlaffen, . Denn sonft verschwindet beine Herrlichkeit.

Afdenbrabel.

Mein Bille führt bas faum Befohlene, Gehorfam foworenb, vor ber That fcon aus.

Chryfolibe.

Ihr Menschen füget muhsam aneinander, Bas euren äußerlichen Zweden dient, Bir Feen beherrschen durch Magie die Dinge: Sie koften keine Rühe, doch sie sind An höh'rer Geisterwelt Geset gebunden. In leichten, gludlichen Berwandlungen Gebieten wir der folgsamen Ratur:
Doch macht die Geisterftunde schnell zunichte, Bas wir der Körperwelt nur aufgedrungen, Und läßt die Dinge zur ursprünglichen Gestalt zurucke kehren, als Symbol Der großen Auferstehung aller Befen.

Afdenbrobel.

Sie laffen foau'n mich in Beheimniffe, Bu benen gern mein Glaube fich erhebt. Chryfolibe.

Es hat Ratur bas Dannichfaltige Aus Ginem Stoffe nur hervorgebracht, Den fle nach taufenb Richtungen bebingt, Und bieg benugen wir auf furge Beit. Als ich hierherging, fah ich an ber Thur Des fleinen Gartens einen Rurbif liegen; Ein Solag mit meinem Bauberftabe hat In jenen Bagen ibn fogleich verwandelt, Auf beffen Rebern bu bich wiegen wirft. Gibechfen fagen ihrer vier im Barten, Die, faum berührt von meinen Schlagen, als Livreebebienten auf bie Chaife fprangen. Die Maufefalle fand im Corribor, Sie öffnend ließ ich nach ber Reibe feche Gefangne Daufe b'raus entspringen, fonell Berührt' ich jebe mit ber Baubergerte,

Und fie gehorchten meiner Billenstraft, Und wurden alfobald zu ftolzen Roffen. Ein Raber putte fich nicht weit bavon Die Schnurren mit der Pfote, doch berührt Bon dieser Gerte ward zum Rutscher er Mit einem wunderschönen Anebelbarte. Doch in der zwölften Stunde kehren fie Bu ihrer vorigen Gestalt zurud. Drum sorge, früh genug hinwegzugehn.

Michenbrobel.

3ch hoffe, nicht bas Not'ge zu verfaumen. Doch ba fo viel Sie schon für mich gethan, So helfen Sie mir auch in biefer letten Berlegenheit, geliebte Fee! Sie sehen, Wie schlecht ich angekleibet bin, wie kann In biesen groben Beugen ich erscheinen?

## Chryfolide.

Für biefen Fall ift leicht zu helfen, Kind!
(Sie berührt Afchenbröbel mit bem Zauberstabe, ihr bieberiges Gewand fallt ab, und sie steht in einem prächtigen Keibe ba.)
So bist du würdig eines Königes.
Wie herrlich wallen diese goldnen Stoffe
Bon beiner Hüfte nieder! Diese Steine,
Wie bligen sie Berklärung um dich her!
Der blum'ge Saum an diesem Prachtgewand
Bebecket neidisch nicht den kleinen Fuß,
Der in dem gläsernen Pantossel sich,
Dem Kunstgebilbe der Magie, bewegt:

Run, aber, Rind, verlaff ich bich; beeile Dich nun, und fehe bich in die Carroffe! Afchenbradel.

(Ab.)

Bas foll ich fagen? Belch ein neuer Geift Bewegt fich auf und ab in meinem Bufen? It biefes Kleib ein himmel, mit Juwelen Gestirut, ber hell und glanzend mich umathmet? Netherisch schweben meine leichten Tritte Dahin auf biesen glafernen Bantoffeln — Doch fort, und nicht gezaubert!

(Es wirb braufen geflopft.)

ford, es flopft!

Ber fanu bas fein? So fpat! Bie helf' ich mir? Und wag' ich's, mich in biefem Schmud ju zeigen? (Gle bullt fich wieber in ihr veriges Gewand und geht gegen bie Thure.) herein!

#### Midenbrobel, Diobat.

#### Distat.

Berzeihen Sie, schone Unbefannte, wenn ich überrafche. Bon Schwermut umbergetrieben, burchzog ich biefen Balb; ich verlor ben Fußpfab, ber Abend fam herbei: ich fonnte feinen Beg entbeden. Enblich fah ich Licht in der Ferne, und bieß führte mich nach diefem Landgute.

Ridenbradel.

Sei'n Sie willfommen!

#### Diedat

3ch bebarf wenig. Erlanben Sie nur, baß ich an biefem Camin mich warme.

## Afgenbrodel.

Bie es Ihnen beliebt! (Bei Sette.) D himmel, welche Berlegenheit! Soll ich ihn hier allein laffen! Unter welchem Borwande kann ich mich entfernen? Ober foll ich bleiben, nachdem bas Glud mir fo weit geholfen? Fortschicken kann ich ihn nicht, bas ware graufam.

#### Diobat.

Darf ich fragen, wem bas haus gehort, bem ich ein Db- bach banke?

Afdenbrodel.

Dem herrn von Carmofines.

Diobat.

3ch fenne ihn. Und wer find Sie felbft? Afdenbrobel.

Man nennt mich Aschenbrobel (Bei Seite.) Jebes Korn, bas burch bie Sanduhr fällt, ift eine Berle, die ich verliere. Wie war' es, wenn er einschlummerte? Wenn es mir gelänge, ihn einzuschläfern? Er wurde schlafen bis um Mitternacht, und unterdeffen kame ich wieder zurud. Ich will mich andieten, ihm Etwas vorzulesen, oder ihm ein Marchen erzählen, vielleicht wirkt das auf seine Mudigkeit. (Laut.) Haben Sie auf Ihrem Wege nicht die vier Thurme im Walbe gesehen, die einem Schlosse anzugehören scheinen?

#### Diobat.

3ch fah fie in ber Ferne.

## Afchenbrobel.

Bebermann fieht fie fo, aber Niemand hat fie naber gesehen. Berhade von Baumen, Gestruppe von Zwergfichten und vielfach

ineinander verwachfene Dornhecken hindern Jeden fich ihnen gu nabern.

#### Biobat.

Das ift fonberbar. So ift biefes Schlof völlig unbefannt. Richen brobet.

Bellig, bis auf einige feltsame Darchen, bie man bavon ergablt, und bie es zum Sig einet bezauberten Pringeffin machen. Biobat.

©0 8

### Afdenbrabel.

Meine Bate hat mir eine Gefchichte bavon erzählt, bie ich Ihnen mittheilen will, wenn Sie geneigt find fie ju boren.

#### Biobat.

Warum nicht? Ich bin mube, doch will ich aufhorchen. Kommen Sie? Ergählen Sie!

(Afch en br obel fest fich neben ihn an ben Camin , und tragt bie Berfe auf eine eintonige, halb fingenbe Beife vor.)

#### Afdenbrodel.

Hier zu Land gebot vor Alters Der berühmte Fürst Gawein; Lange sah er mit ber Gattin Kinderlos sich und allein; Endlich ward die Fürstin schwanger Und gebar ein Töchterlein, Freundlich wie die Maienblüte, Lieblich wie der Mondenschein. Als es taufen ließ ber König, Lub er steben Keen ein. Daß fie Batengaben brachten Seinem holden Tochterlein ; Und bei Tafel gab er Jeber Gin Befted von Golbe fein. Aber ale man faß am Tifche, Trat noch eine Fee herein, Reibifc auf bie anbern fieben, Baftich, miggeftalt und flein. Dennoch lub auch fie ber Ronig, Bot ibr Speifen, bot ihr Bein, Aber fein Befted von Golbe. Denn nur fleben maren fein. Drob ergrimmte fie, bie Bofe, Sah mit wilben Bliden brein; Das bemerfte Chryfolibe, Gine Fee im Feenverein. Ale die Anbern mit Befchenfen Eraten ju bem Rind hinein , Barg inbeß fich Chrufolibe hinter einem hoben Schrein. Jene ichentten Reige, Reichthum Und Berftand noch obenbrein. Da begann jum Rind bie bofe Ree und fprach: Sie feien bein, Doch nicht lange fie genießen Sollft bu fummerlos und rein : Denn an einem Spinbelfliche Sollft bu leiben Tobespein!

Als bei biesem Bort bem König Schauerte burch Mark und Bein, Mahte Chrusolibe, sprechend:
Sei getroft, o König mein!
Iwar ich kann es nicht vernichten, Was die Böse sagte, nein,
Doch vermag ich es zu lindern,
Und ein Mittel fällt mir ein!
Sterben muß am Stich der Spindel
Iwar das schöne Kind, allein
Nicht begraben soll sie werden
Unter einem Leichenstein,
Und ihr Sterben soll ein langer
Schlaf von hundert Jahren sein.
Und der König —

(Diobaten, ber unter ber Beit mit bem Schlafe gefampft, fallen enblich bie Augen gu.)

#### Afdenbrödel.

Stille! Stille! Er folaft. Auf ben Beben will ich mich forticoleichen. Befchute mich, Chryfolibe! Rlappert nicht, ihr glafernen Pantoffeln, und folltet ihr flingen, wie harmonikatone! (Sie wirft bas Gewand ab).

36 ftreife von mir biefen alten Erobel, Und wer erfennt mich noch als Afchenbrobel?

(Ab.)

**Disdat** (erwacht nach einer Paufe.) Wo bin ich? Bar's ein Traum, was ich gehört? Dieß wunderbare Marchen, das zugleich So monoton auf meine Sinne wirkte, Das mich ergötte, boch ermattete?

Bo ist das Mädchen, das es mir erzählt?

D Reich ersinderischer Bhantasie,

Ber boch in dir, in beinen Bundern lebte!

D wär' ich nur ein luftiges Geschöpf,

Bon einem müßigen Gehirn erschaffen!

Ein hauch nur, oder wenigstens ein Kind,

Das sich bewegt mit seltner Leichtigseit,

Das hüpft und springt und Burzelbäume schlägt!

Schwerfällig zieht der Körper uns zu Boden,

Und immer ungelenker macht die Zeit. (A6.)

Die Scene verwantelt fich in einen prachtigen Ballfaal am hofe bes Konigs. Tang und Spiel. Mehrere Gruppen zu beiben Seiten. Der Ronig fieht an einer Saule mit Pernullo. Gegenüber fitt Afolf zwischen Cephife und Urfula. Carmofines fchlaft in einer Cade. In ber Mitte bes Schauplages tann mahrend ber folgenben Scene ein Ballet aufgeführt werben.

### Ronig.

Mein Sohn Diobat war alfo nicht zu bewegen, zum Tanze zu kommen ?

#### Dernullo.

Er lagt braugen auf ben Bergen bie Fichten tangen, wie Orpheus, burch feine Rlaglieber.

#### Ronia.

Sein Schickfal geht mir naher, ale bu glaubft.

Dernullo.

Es geht mir am nachften, :ben weil er nicht mein Sohn, fonbern blos niein Rachfter ift.

Aftolf (gu Cephife).

Sie haben alfo feine Luft mehr zu tangen, meine Wertefte? Cephife.

36 bin allgufebr angegriffen.

Aftolf.

Bon Feinben?

Cepbife.

3d verftebe Gie nicht, mein Bring!

Affolf (zu Urfula).

Darf ich Sie wohl um Ihren Taufnamen bitten, meine Schone?

Urfula.

Bemuhen Gie fich nicht, mein Bring, nach bem Ramen eines unbebeutenben Mabchens zu fragen!

Aftolf.

Ihr Rame ift vielleicht um fo bebeutenber.

Mrfula.

Er ift allerbinge einigen Deutungen unterworfen.

Aftolf.

Dan fagt, Gie befchaftigen fich mit mimifchen Darftellungen?

So ift es. 3d bilbe mich in biefem gad.

Aftolf.

Was haben Sie bargefiellt?

Mefula.

Ariabnen auf Raros.

Affolf.

Sft fie nicht eine Berlaffenschaft bes Thefeus, benn Thefeus hat fie verlaffen?

Mrfula.

Aber Bachus hat fie wieber getröftet.

Aftolf.

Das heißt, fie hat fich bem Trunf ergeben? Urfula.

3d will nicht hoffen!

Aftolf.

Sie wollen nicht? D hoffen Sie boch, und war's nur mir ju Liebe!

Mrfula.

Bie Gie befehlen, mein Bring!

Bernulle (jum Ronig).

Bie gefallen bir bie beiben Damen gegenüber?

Ronia.

Richt fo gang.

Pernullo.

Alfo boch halb vielleicht? Belcher Salfte ichenfft bu ben Borgug?

König.

3ch ichente ihr feinen Borgug, ich ichente ihr die andere Salfte.

Pernullo.

Dagegen läßt fich nichts vorbringen.

#### Ronig.

Du follft auch nichts vorbringen, bringe lieber Etwas bervor!

Pernullo.

Dieß ware eine Antwort fümeinen Recenfenten.

Ronig.

Du bift ein Rarr, bas ift gleichviel.

Dernullo.

Der Unterschied ift bedeutenb. Beift bu, womit ich in- fonderheit einen hofnarren vergleichen michte?

König.

Bomit?

Dernullo.

Dit bem Delfrüglein ber Wittwe, bem man gumutete, unerschöpflich ju fein.

König.

Niemand hat es ihm zugemutet, es war wirklich unerschöpflich. Vernulls.

Dann binft mein Gleichniß.

Aönig.

Und bein Big ift ericopft.

Unterbeffen öffnen fich bie Saalthuren. Alachenbrobel tritt herein. 3hr Befolge verläßt fie an ber Thure. Alle Blide finb auf fie gefvannt. Der Tang bort auf; man neigt fich vor ihr, wo fie vorübergeht.

Ronig.

Belch eine Schönheit zieht ben Caal herein? Pernulto.

Ihr Schmud ift toniglich und auserwählt.

Mrfula.

Ariabnen auf Raros.

Aftolf.

Sft fie nicht eine Berlaffenschaft bes Thefeus, benn Thefeus hat fie verlaffen?

Mrfula.

Aber Bacchus hat fie wieber getröftet.

Aftolf.

Das heißt, fie hat fich bem Trunt ergeben? Urfula.

36 will nicht hoffen!

Aftolf.

Sie wollen nicht? D hoffen Sie boch, und war's nur mir ju Liebe!

Mrfula.

Bie Sie befehlen, mein Pring!

Dernutte (jum Ronig).

Bie gefallen bir bie beiben Damen gegenüber ?.

König.

Richt fo gang.

Pernullo.

Alfo boch halb vielleicht? Belcher Salfte fcentft bu ben Borgug?

König.

3ch fcente ihr feinen Borgug, ich fcente ihr die andere Halfte.

Pernuito.

Dagegen läßt fich nichts vorbringen.

#### König.

Du follft auch nichts vorbringen, bringe lieber Etwas bernor!

Pernutto.

Dieg mare eine Antwort füneinen Recensenten.

König.

Du bift ein Rarr, bas ift gleichviel.

Dernullo.

Der Unterschied ift bebeutenb. Beift bu, womit ich ins fonberheit einen Sofnarren vergleichen mochte?

König.

Bomit?

Dernullo.

Dit bem Delfrüglein ber Wittme, bem man gumutete, unerschöpflich ju fein.

Aönig.

Niemand hat es ihm zugemutet, es war wirklich unerschopflich. Vernutlo.

Dann binft mein Gleichniß.

Aönia.

Und bein Big ift erfcopft.

Unterbeffen öffnen fich bie Saalthuren. Affchenbrobel tritt herein. 3hr Befolge verläßt fie an ber Thure. Alle Blide find auf fie gefvannt. Der Tang bort auf; man neigt fich vor ihr, wo fie vorübergeht.

König.

Belch eine Schönheit zieht ben Caal herein? Permulto.

Ihr Somud ift foniglich und ausermablt.

Ronig.

Entsproffen icheint fle fürftlichem Gefchlecht. Romm, lag une naber treten, boch Aftolf Begrußt fle icon -

Degnullo.

So folgen wir ihm nach! Aftolf (ju Afchenbrobei).

Ihr fommt ale Bunber, eble Frau, heran, Beschämenb jebes glaubenlofe herz, Das nichts für mahr und für gewiß erkennt, Bas feinem fleinen Duntel wiberspricht.

Afgenbrobel.

Bewunderung verbient ein Bunder wohl, Doch scheint ein Beib kein achtes Beib zu fein, Sobald es nur Bewunderung verdient.

Mitolf.

Ce schieft die Liebe die Bewunderung Als ihren flücht'gen Läufer nur voran, Und folgt ihr nach im königlichen Zuge!

Afgenbrobel.

Da wir ben Laufer ichon gurudgewiefen, Bas fann fie felbft erwarten, bie ihm folgt?

Aftolf.

Sie folgt bem Laufer nicht, boch einem Stern, Bie jene Beifen aus bem Morgenlanbe.

Richenbrobel.

Sie brachten Beihrauch, biefen bringt auch ihr.

Aftoif.

Ihr fügt bas Golb bingu mit golbnen Worten.

Cephife (gu Urfula).

Ber mag bie Rurftin aus ber Frembe fein?

Wrful&

Bewiß, fie raubt une noch bes Pringen Berg.

Cepbife.

Sie raubt es uns, mofern wir es befeffen.

Mrfula.

Der ichlimmfte Raub ift jener im voraus.

Cephife.

Bas für ein Raub ift biefes, Urfula?

Mrfula.

Wem icon Geburt bas Liebliche verweigert,

Der ift bestohlen, eh' er was befag.

Konig (ju Afchenbrobel). Billfommen beiß ich tich an meinem Sof.

Aldenbrobel.

Biewohl ich nicht mit beinem Billen fam.

Aonia.

3ch fühle mehr als je, wie wenig felbft

Der Willen eines Roniges vermag.

Dernullo.

36 unterftebe mid, bei bir mid aud

Als luft'gen Rat am Sofe vorzuftellen.

Afdenbrobel.

3ch bitte, gieb mir einen luft'gen Rat!

pernullo.

So rat' ich bir, fo wie bem Bringen bort,

Bufammen bier ein Tangden gu verfuchen.

Afdenbrodel.

Der Rat ift luftig, hat ber Tanger Luft? Rifalf.

Es ift ein Rat, ber meinen Bunfch erraten.

König.

Auf schone Borte folgen schone Thaten! Dernults (bei Seite).

Bie auf ein gut Gemus ein guter Braten.

Aftolf.

Darf ich bie Sand euch reichen, meine Schone? Afdenbrobel.

Doch nicht zum Bfand, daß ich mich euch verfohne. Pernullo (gegen ras Orchefier).

Erflingen laffet eure Beigentone! -

Aftolf.

So gurnt ihr mir, bod weiß ich nicht, weewegen? Afchenbrobet.

Dann ift's aus Laune, wie bie Beiber pflegen.

Dernulte (bei Scite).

Die ein April find zwifchen Sonn' und Regen.

(Aftolf und Afchenbrobel tangen ein Menuet. Babrend berfelben foldgt bie Glode gwolf.)

Afgenbrodel.

D himmel, meine Beit ift um!
(Gle brangt fich burch bie Menge und eilt jur Thure hinaus. Alles
gerat in Aufruhr.)

Affolf.

Bo ift fie bin? Mit welcher Schnelligfeit? Sie verschwand mir von ber Seite.

König.

Beld fonberbarer Bufall ?

Aftolf.

Man eil' ihr nach, man fețe Alles in Bewegung! (Debrere entfernen fic.)

Mriula.

36 fürchte, bag es ein Blenbwerf mar.

Cephife.

Der Bring icheint allerbings verblenbet.

Carmofines (ber burd ben larm ermedt worben).

Bas giebt's? Bas ift vorgefallen?

Ein Dabeiftebenber.

Die frembe Ronigin ift entflohen.

Carmofines.

Bas für eine Königin? Doch nicht eine meiner Sochter?

Warum nicht gar?

Cephife und Mrfula.

Bir find hier, Bapa!

Ein Burückenmenber.

Alle Thore waren befest. Man hat Niemanben herausgehen seben, als ein völlig schlecht gekleibetes Madchen, bas man nicht aufhalten wollte.

König.

Das ift mehr als außerorbentlich!

### Ein Anderer.

Auf ber Treppe fand man biefen Bantoffel, ber noch bagu von Glas ift.

Aftolf.

Bebt her!

Dernullo.

Ein glafernes Abenteuer! Berbrich ihn nicht, ich bitte bich, Bring!

Aftolf.

Entzwei gebrochen wurde er meinem Bergen gleichen. Dernulle.

Wollte Gott, daß wir in Polen, ftatt in Apulien wären! Aftolf.

In Polen? Warum?

Dernulle.

Es wurde bir leicht fein, aus bem Schuh beiner Dame gu trinfen.

Aftolf.

Ich werde nichts mehr trinfen, als meine Thränen. König.

Beruh'ge bich, mein Sohn, wie wunderbar Dieß Rathfel auch erscheint, es muß fich lofen.

## Dritter Aft.

Parf in ber Rahe bes foniglichen Schloffes.

Diobat fist auf einem Baumftamme.

#### Diobat.

Des Berbftes Lufte ftreifen burch ben Sain, Bie folaue Rauber, Die von Beit ju Beit Gin falbes Blatt fich von bem anbern ftehlen: D wehten fie auch mich bavon! Der Tob Berfchmaht bie Jugeno nicht. 3ch febe hier, Bie biefer Baum noch grun und üppig fieht, Und jener icon fo gelb ericheint. 3d bin Ein gelber Baum, ber fruh bie Rarbe wechselt! Gin Frühling war mir biefe Liebe fouft, Des Commers bige hat mich aufgezehrt. -Bergebens fragen beim Gefdid wir an. Barum es manchem Mann fo viel verfagt, Barum es Rampfe Manchem auferlegt. Die fruh fein Innerftes gerrutten, bie Dit aller Belt in Biberfpruch ihn fegen? Bir glauben, Anbre billigen gu burfen, Und fie ju tabeln magen wir; allein Bo ift ein Dagftab, ber fur Alle pagte? Fuhl' ich binein mich in bie frembe Bruft, um ihren Rampf, um ihre Qual ju fühlen? Der ftrengfte Richter richtet nur ben Schein: Benn unfre Seelen transparenter maren. Es murbe menige Berbammer geben!

## Bernullo tritt auf, undemerkt von Diobat. Pernullo

Aba, ber ungludliche Liebhaber! Beftanbig im Balb wie ein Solzhauer ober Rohlenbrenner. Er legt bas Beil ber Grubelei an ben gefunden Stamm feines Wipes, und vertohlt fein Bebirn auf bem Deiler feiner Liebe. Er lebt von ben magern Burgeln feiner Gebanten, wie bie Rlausner in ihren Sohlen, und faut ben Sauerampfer feiner Empfindungen, wie ein burftiger Reifenber, ber fein Baffer finbet. 3ch fonnte bie beiben Bringen an bie beiben Enben meines Narrenfeils binben, und mein Brob babei verbienen. Der Gine liebt eine hundertjährige Schonheit, ber Andere betet vollenbe einen Bantoffel au! Bas foll aus unferm bofe werben? Der Gine wird bie Toupes wieber einführen wollen, weil feine Beliebte weiland eins getragen, ber Anbere wird uns zwingen in glafernen Stiefeln ju geben, bis wir uns die Scherben in die Rufe treten. Benn unfere Beiber wieter hober frifirt find, fo werben fie auch ihre Manner frifiren wollen, und wenn wir bas Glas an ben Schuhen tragen, fo muffen wir bas Leber ju Brillen gebrauchen, wie die Pferde in den Tabatsfabrifen. So arbeitet Gins bem Anbern in bie Sanbe.

Aber ftill! Er zieht ein Papier aus ber Tasche und scheint Etwas ablesen zu wollen. Bielleicht ein Sonett an feine Bejahrte. Diobat (recitirt langsam).

> Ich trant ben Tobestelch, ben übervollen; Denn mas ihr fterben nennt, will wenig fagen, Und felig Die, die, fcon in Sartophagen

Berhullt, an Seilen in die Tiefe rollen!

D war' ich fcon aus biefer Belt verschollen, Und läge falt, vom weißen Zuch umschlagen, Und wurde feierlich hinausgetragen, Und Kreunde weibten mir bie ersten Schollen!

Doch ach! mir fehlt's an Freunden und Bertrauten, Und bei ben Menfchen, Die gefellig ichwarmen, Schleich' ich vorbei, und laffe nichts verlauten.

Bie lange will mich noch bie Sonne warmen, Da meine Blide icon genug beschauten Das, was mich treibt —

Pernullo (hervortretenb).

In biefem Balb ju larmen.

Diobat.

Das, was mich treibt, zu Lobe mich ju harmen.

Pernullo.

Guten Morgen, Berr Bring!

Diobat.

Spare beine Thorheiten!

Pernullo.

3hr feib freilich verschwenderifch mit ben eurigen.

Diobat.

Lag mich allein!

. .

Dergullo.

Den Rarren werben wir boch nicht loe, ob ihr allein feit ober mit mir.

Diobat.

Beh bennoch!

### Pernullo.

Ift es euch ju Ohren gefommen, bag Guer Bruber noch gehnmal toller geworben ift als ihr felbft?

Biodat.

Bie fo?

Pernullo.

Er hat fich in einen Bantoffel verliebt.

Diodat.

Bas heißt Das?

Pernullo.

Das heißt, baß eine schone Bringes auf bem gestrigen Balle plotlich verschwunden ift, und einen glasernen Schuh zuruchgelaffen hat, ben ber Bring wie eine Reliquie bewacht.

Biobat.

Ift bas wahr?

Dernullo.

Fragt ihn felbft, ba fommt er. Aber wir wollen erft auf bie Seite treten. Es scheint, er will ebenfalls ein Gebichtchen in ber Einfamfeit recitiren, wenigstens halt er einen Zettel in ber hand.

(Sie verbergen fich.)

Aftolf (recitirenb) .-

Die Balber hab' ich wieber liebgewonnen, Seit ich bein Bilb in meinem Busen trage: Wie schon ift's, auszuathmen leise Klage, Bon hoher Schatten grünem Net umsponnen!

Es leiht mir Ginsamfeit erneute Bonnen, Die eingebuft ich biese vor'gen Tage,

Denn weffen Leben ohne Liebesplage, Der lebt's im Schwarm ber Menfchen unbesonnen.

Run hab' ich fatt bieß Hinunbwiederlaufen, Denn wahrlich, leife nur von bir zu traumen, Ift mehr, ale handeln mit bem großen haufen!

D fonnt' ich erft, anstatt in schatt'gen Raumen Bu manbeln bein gebent, bas Glud ertaufen, Mit bir ju ruben unter biefen Baumen!

Dernuils (hervortretenb).

Bielleicht ift ber Rauffdilling nicht hoch genug, ben ihr bietet?

Aftolf.

Jeder Baum hier ift boch genug, um bich baran aufgus hangen.

Pernults.

Es fehlt mir ber Sang bagu.

Aftolf.

Der hanf foll wenigstens nicht fehlen! Der nullo.

3d hinge lieber an einem Seibenfaben.

Affolf.

Er wurde zu schwach sein, bich zu tragen.

Dernullo.

Eine verzeihliche Schwäche!

Aftolf (ju Diobat).

7

Wir haben lange bich vermißt, mein Bruber! Platen, fammtl. Berke. III. Diobat.

Much ich vermiffe nur zu viel, Aftolf! Aftolf.

Mein Gram ift nun bem beinen zu vergleichen! Diodat.

Bergleich' ihn, fieh, wie wenig er ihm gleich! Albolf. .

Mein Auge bat bas iconfte Glud verloren! Diodat.

D fonnt' ich fagen, bag ich es verlor! Aftolf.

Bas niemals unfer war, entbehrt man leicht.

Diobat.

Bas man befeffen, hat man icon erreicht. Aftolf.

Ein bloges Schauen ift noch fein Befig. Diobat.

Die mabre Gunft ift flucht'ger ale ein Blis. Dernullo.

Braviffimo! Die Liebe fcarft ben Big. Diodat.

Sie floh bich gwar, boch fteht bie Belt bir offen,

Du fpahft ihr nach, ich habe nichte zu hoffen!

Aftolf.

Dein Gram ift eine ruhige Befdwerbe,

Du hebft ben Blid jum Simmel von ber Erbe.

Diobat.

Dem Irbischen entfag' ich nur ju balb!

(Mb.)

RRolf.

D bleib', was fliehft bu' tiefer in ben Balb?

#### Mitolf. Bernulla.

Bernwilo.

Daß ihr Beibe euch wohlbefindet bei biefen Rafereien, will ich glauben; wie aber einem ehrlichen Buschauer, wie mir, babei ju Mute fein muß, bebenkt ihr nicht.

Aftoif.

Und von meiner Schonen, Bernullo? Gaft bu noch feine Rachrichten von ihr eingezogen?

Dernullo.

Miemand weiß von ihr.

Rftolf.

Aber wohin fann fie verschwunden fein?

Pernullo.

Wenn man mußte, wohin, fo mare es fein Berfdwinben.

Aftolf.

Rate wenigstens, was wir anfangen follen?

Dernullo.

Aller Anfang ift fchwer.

Aftolf.

Sage nur, wie man ber Berforenen auf bie Gour fommen fann.

Dernullo.

Durch Spurhunde.

Aftolf.

Immer biefe Spisfindigfeiten!

Pernults.

Sie find feine fur euch, wenn ihr bie Spise finbet.

Affolf.

Wenn ich nur wußte, wo ich fie fuchen follte? Pernullo.

Die Spige meiner Spigfinbigfeiten? Aft olf.

Rein, die Bringeffin !

Dernullo.

3d will euch fuchen belfen.

Raolf.

Wo und wie?

Dernullo.

Wenn ihr mir ben glafernen Pantoffel einhanbigt.

Aftolf.

Den Pantoffel? Nimmermehr! Es ift bas Einzige, was ich von ihr befige.

Dernullo.

So gehabt euch wohl!

Aftolf.

Bleib! Bogu willft bu ihn gebrauchen?

Dernullo.

Buerft als ein Crebitiv eurer Sendung, fodaun als bas einzige Kennzeichen, woburch die Berlorene fich ausfindig machen last. Ich mache bekannt, daß Diejenige eure Gemahlin werden foll, die diefen Pantoffel als denaihrigen vindiciren kann.

Aftolf.

Bortrefflich !

## pernulle.

Es wird fich Alles herzubrangen, es wird fich Alles hineinzwängen wollen. Bei ben herzoginnen und Baroneffen und andern Staatsbamen gehe ich felbst herum, und bitte mir einen Leisten aus, als ein frember Parifer Schuhmacher.

Aftolf (ben Bantoffel bervorziehenb).

hier ift bas Rleinob. Aber hute bich, betrogen zu werben. Es ift ein figlicher Fall.

Dernulle.

36 bin nicht vor ben Ropf gefallen.

(数5.)

Aftolf.

Bas darst du hossen, Herz? Das Beste wohl, Und wenn auch nicht, zum wenigsten Entscheidung. Mit wem das Glück sich ein so seltnes Spiel Erlaubt, dem hat es Etwas vorbehalten: Beruh'ge dich, und laß die Sterne walten!

(Ab.)

Im Saufe bes Carmofines.

Afchenbrobel allein, aus ihrem Binfel hervorfommenb.

# Afchenbrobel.

Meine Schwestern find noch nicht aufgestanden; wie bin ich neugierig, sie zu befragen! Sie kamen bald nach mir zu hause. Ich that, als schnarchte ich in meiner Ede. Wo mag ber Frembe hingeraten sein, der gestern hier am Camin schlief? Aber ich bin froh, daß er mich nicht mehr gesehen hat! Welch eine Unvorsichtigkeit, Aschenbrobel, die rechte Stunde zu überhoren! Die Strafe ber Fee folgte mir auf bem Fuße nach. But und Equippage waren verschwunden, sogar einen meiner Bantoffeln verlor ich in ber Eile bes Entwischens. Wie reich suhr ich von hier ab, und wie arm fam ich wieber an! Arm, Aschenbröbel? Brachte bein berg nicht einen Reichthum mit, ben es früher nie befessen? Aber was foll mir Das? Stille bavon, stille!

Midenbrobel. Carmofines.

Afdenbrobel.

Guten Morgen, Bapa!

Carmofines.

Bift bu icon auf? Geh mir aus bem Bege, ich bin nicht in ber besten Laune. Dir faufen bie Ohren, ich glaube vor Aergerniß.

Afgenbrobel.

Bas ift Ihnen jugeftogen?

Carmofines.

Bugeftoffen ift mir nichte; aber ich hoffe wenig mehr für meine Sochter.

Afchenbrodel.

Bie fo, Papa?

Carmofines.

Es ift gern eine Pringeg auf bem Balle gewefen, eine Pringes -

Afchenbrodel.

Gine Bringef, Bapa?

Carmofines.

Gine Pringeß ober Baroneg, ober fonft was Cfbares.

Afdenbrodel.

Nun, Papa?

Carmofines,

Lag bir's von beinen Schwestern ergablen, ba finb fie.

Cephife. Urfula. Alfchenbrobel. Carmofines geht mabrend ber folgenben Scene ab und gu.

Cephife.

D Afchenbrobel, warft bu mitgewesen, Bas für ein Bunber hattest bu gefehn! Afchenbrobel.

So, etwas Munberliches?

Cephife.

Ja, fürwahr!

Wie foll ich fagen? Gine Bauberin, Die mit bem Blid uns Alle faft behert.

Afcenbrodel.

Ihr macht mich fehr begierig, mehr zu wiffen.

Mrfula.

Bis auf bie Ferfen eingehüllt in Golb, Mit großen Diamanten überfat.

Afdenbrodel.

Ach, baß ihr mitzunehmen mich verfchmaht!

Cephife.

Ein Diabem in ihrem schwarzen haar — Arfula.

Bon Ron'gen fammt fie, bas ift offenbar! Afchenbrobel.

So g'aubt man, bag es eine gurftin mar?

Cephife.

Rach allen hohen Beichen, bie fie trug. Afchenbrabel.

Und that ihr Geift auch ihrem Stand genug?

Seit Mutter Eva fprach tein Beib fo flug? Afchenbrobel.

Doch, weiß man, ob bem Bringen fie gefiel?

Er feufzt nach ihr, ich fage nicht zu viel. Cephife.

Sie fchien ihm aller feiner Bunfche Biel.

Mrfula.

Sein Auge perlte, feine Lippe fdwur - Afdenbrobel.

So war fie fcon, burch bie's ihm wiberfuhr? Urfula.

D fconer als bie Stralen im Azur!

(Afchenbrobel gieht fich an ben Camin gurud, um ihre Freube gu verbergen.)

Die Borigen. Begefippus.

Mrfula.

Willfommen, Begefippus!

Begefippus.

Guten Morgen, meine Damen!

Mrfula.

Sie find une eine Ballade foulbig geblieben, Begefippus; theilen Sie fie mit. Begefippus.

3ch bente nicht mehr fo gunftig von ihr, wie geftern.

Mr fula.

So wollen wir es an Ihrer Stelle thun.

Segefippus.

Sie ift folicht und einfach.

Mrfula.

So foll fie une zweifach willfommeu fein!

Segelippns.

Sie ift ichwermutig.

Mrfula.

Sie irren fich, wenn Sie glauben, bag wir luftig finb. Afchenbrobel.

Lefen Sie, Begefippus!

Begefippus.

Benn Sie es befehlen!

(Er zieht ein Buch aus ber Tafche und fängt an zu beklamiren.) In ber Racht —

Die Borigen. Bernullo.

Dernullo (ibn unterbrechenb).

Sind alle Ruhe fdwarz.

Begefippus.

Ah, ber Bert Jumelier!

Dernullo.

Ich habe unterbeffen eine Charge bei hof angenommen.

So werben Sie höflicher geworben fein.

## Pernullo.

So höflich, daß ich nicht eher meinen Auftrag von mir geben werbe, bie Sie nicht Ihre Ballabe von fich gegeben haben.

Segesippus (liest.) In der Nacht, eh Lady Stuart Durch das Beil den Tod erlitt, Trat der Geist vom Beibe Bothwells Bor sie hin mit leisem Tritt.

Laby Stuart, fprach ber Schatten, D was botft bu fo mir Hohn? D was zogst bu meinen Gatten, Auf ben schott'ichen Königsthron?

Mußteft in bein Loos ihn flechten, In bein Loos voll Morb und Graus? Reine gut'gen Sterne rechten Ueber bir und beinem Saus.

D was litt ich beinetwillen, Seit um ihn bein Auge warb! Sechzehn Monbe hab' im Stillen Ich geweinet, bis ich ftarb.

Doch auch beine Schmerzen lösten Sich in Thranen manche Racht, Und ich fomme, bich zu tröften, . Ch ber bittre Tag erwacht. Dort, wenn hier auch Feinde spotten, harft um dich der Engel heer, Dort vergeben keine Schotten Ihre falschen Kronen mehr!

Aber durch die runden Scheiben Flimmert schon das rothe Licht, Hier nicht länger darf ich bleiben, Lebe wohl und bebe nicht!

Also sagte Laby Bothwell Trofiberebend und verschwand, Und ihr dankte noch Maria, Winkend mit der weißen Hand.

## Dernulle.

Es haben noch gang andere Leute Ballaben gemacht als Sie. Segefippus.

Das weiß ich, aber was folgt baraus?

Pernulis (mit affeltirter Gravitat).

Da Sie bergleichen Stoffe wahlen, sich hervorzuthun, so scheint es, als zeige sich hierin ein Mangel hinreichender Unterscheidung Dessen, was das höchste Talent am Ende feiner Laufbahn und was ein blos mittleres und geringeres beim ersten Ausschreiten wagen burfe.

Begefippus.

Bas wollen Sie mit bicfen gefchraubten Phrafen? Pernulls.

Saben Sie ben Bermann bes herrn von Schonaich gelefen?

# Begefippus.

36 fenne ihn nur bem Ramen nach.

## Dernulle.

Dieser Berfaffer zeigt noch auffeimenden und, wir wagen es zu fagen, mäßigen Talenten, ohne Ihn darunter zu meinen, ben richtigen Beg, wo sie ihre schicklichfte Gelegenheit zu er= paffen haben, um sich erproben zu können.

# Segefippus.

Bem haben Sie biefe Manier abgelernt?

## Dernulle.

D, meine Manier außert fich hochft gludlich, leicht und beweglich, frei, anmutig, gart, fittsam, mutwillig, schafthaft, nedisch, ironisch, bis jum hohnenben und Stechenben burchweg.

# Begefippus.

Sie follten Ihre Hofcharge nieberlegen, und ein fritisches Journal ebiren.

## Pernullo.

Mir fehlt bagu nur ein paffenbes Motto.

# Begefippus.

Richts ift leichter, als bas. Sie malen einen Frosch auf bas Titelblatt, ber unter bem Schilbe bes herkules zerplatt, mit ber philosophischen Umschrift: Coaxo, ergo sum.

# Cephife.

Meine herren, Gie werben unverftanblich und machen uns lange Beile.

# Pernullo.

Sie foll ihnen furz genug werben, meine Bertefte, wos fern 3hr Buß nicht allgulang ift. Cephife.

Bas wollen Sie bamit fagen?

Bernulle (in ber Bofitur eines Martifchreiers). So wife Beber benn, ber mich erblict, Barum ber Bring Aftolf mich ausgeschickt: Es ift befannt von Zorneo bis Bien, Ber geftern Rachts an unferm hof erichien: Ein Fraulein, reigend, wenn es fowieg und fprad, Das unferm Bringen in bie Augen ftach. Bu balb verfdwand es, boch es ließ jum Glud Gin glafernes Bantoffelden gurud. Der Bring bewahrt' es als ein foftlich Bfand, Doch nun befindet fich's in meiner Sand, Da ich bestallt mit Brief und Giegel bin, Bervorzuftobern bie Befigerin. Und alfo mut' ich jeber Dame gu, Daß fie probire biefen fleinen Souh: Der Schonen, beren Fußchen er genehm, Befdert Aftolf fein halbes Diabem.

Cephife (ben Bantoffel probirenb).

36 ftelle mich biefer Probe blog.

Dernullo

Es ift Ihr Fuß um einen Fuß zu groß.

Mrfula.

Mir paßt er an, beinahe, wie Gie febn.

Dernulls.

Bis auf ben Reihn, ben Ballen und bie Beh'n.

Afdenbrobet (hervortommenb).

Darf ich ihn auch probiren nun, Papa? Carmofines.

Was fällt bir ein? .

Cephife.

Bas will bie Dirne ba?

١

Dernullo.

D laft es gu!

Begefippus.

Sie ift fo gut und fromm! Arfuia.

Bas fann es helfen?

Pernults. Afchenbrobel, fomm!

Segefippus.

Er pagt!

Cephife.

Es ift nicht möglich!

pernullo.

Ja boch!

Mrfula.

Mein!

Afcenbrödel.

Bas für ein Larmen? Dieser Schuh ift mein. Vernullo.

Bie, bein?

Begefippus.

Es fdwante mir.

Carmofines.

. Und ift es mabr?

Afden brodel (ben andern Bantoffel hervorziehend).

Dier ift fein anbres 3ch, fie find ein Baar.

(Alle geben Beichen bes Erftaunens.)

pernulle.

Rimm meine Gulb'gung, liebliche Geftalt, Und fomm, und folge mir jum Pringen!

Die Borigen. Chrpfolibe.

Chrpfolide.

Salt!

Du, Afchenbrobel, gehft mit mir !

Afdenbrodel.

Es fei!

Chryfolibe (gu Bernullo).

Du rufft ben König und Aftolf herbei; Dann folgt ihr Alle meinem Zwerge bort, Der euch erwartet an ber Thure. — Fort!

(Mue ab.)

Bermachfenes Gehölz in ber Nahe bes verzauberten Schloffes.

Diodat. (allein).

Bie wunderbar erschien mir heute Racht Im Traum bas Marchen, welches am Camin Des Carmofines Tochter mir ergahlte, Doch nicht vollenbete, weil eben mich
Bur schlimmen Beit ein Schlummer übermannte.
D hatt' ich's ganz gehört! Nun brangt es sich
Mir auf, ich seh' es immer in Gebanken,
Und unwillfürlich zog es mich heran
In bieses Schlosses Rahe, doch umfonst
Bersuch' ich die Gesträuche zu burchbringen:
Sie wachsen hyderartig neu empor,
Wenn mit dem Schwert ich sie zusammensäble.
Rein Fuß ist müde, meine Finger bluten,
Bon wilden Rosenheden. — Doch, verdient
Noch andere Beschäftigung mein herz
Bu füllen, meine Glieder zu bewegen,
Als der Gedank an dich, o Claribelle?

(Er zieht ihr Bild aus dem Busen und betrachtet es.)

Diobat. Die Fee Chrufolibe, als altes Mutterchen verfleibet.

(Diobat ftedt bas Wemalte wieber ein.)

Chrpfolide.

Gi, ei, fo tief im Balbe, junger herr, In biefem Birrmar von Gestrupp und Dornen? Diobab.

So könnt' ich euch auch wohl befragen, Alte! Chryfolide.

Dich treibt mein Lebensunterhalt hieber: Ich fuche burres Reifig hier für meinen Camin, und burres Laub für meine Rub. Diobat.

Da, nehmt hier biefe Rleinigfeit für euch! Chryfolibe.

Bebante mich, boch habt ihr fcon gehort, Daß biefer Balb im Bauberbanne liegt?
Diobat.

3d horte fo was muntein, wift ihr mehr? Chryfolibe.

Bohl weiß ich die Siftorie bereits Bon meiner Aeltermutter, ob fie wahr, Ob fabelhaft, das läßt fich nicht bestimmen; Doch fagt man, daß in jedem Schloffe drüben, Bon dem man hier die Thurme ragen fieht, Ein Fürstenkind, feit hundert Jahren, schläft.

Gin Fürftenfinb?

Chryfolibe.

Ein König, wird erzählt,
Der eine schöne Tochter hatte, ließ
Sich prophezeien, daß das arme Mädchen
An einem Spindelstiche sterben follte.
Berboten wurde jede Spindel nun
Im Land, und man gehorchte dem Berbot,
So daß der König sich gesichert glaubte.
Doch als er einst auf einer Jagdpartie
Mit Weib und Tochter jenes Schloß besuchte,
Das abgelegen im Gehölze ragt,
Durchspähte die Prinzessin die Gemächer
Platen, sammtl. Werte, III.

Der alten Burg, und fanb ein Mitterden, Das eben fvann in einem Bobenftubden. Doch hatte nichts bie alte Frau gehort Bon jenem Spinbel-Confiscirmanbat, Und fpann mit ihrer Spinbel noch. Gefdwind Und neubegierig, ba bergleichen es Roch nie gefeben, griff bas icone Rind Rach jener Spinbel, flach fic, fiel gu Boben -

Diodat.

So ward bie folimme Brophezeihung voll? Chrpfolibe.

Doch eine Ree, Die fich von Jugend an Der Fürstentochter angenommen hatte, Bermanbelte ben Tob in einen Schlaf, Der ihr bewahrt bie Jugenb, bis ein Bring, Bon filler Dacht getrieben, bie Bringeffin, Sie bei bem Ramen rufenb, auferwedt.

Diobat.

Sie bei bem Ramen rufenb?

Chenfolibe.

Und fogleich,

Nachbem ber Ronig und bie Ronigin Das Trauerichlog verlaffen, zauberte Die Ree ben Bof und alle Dienerichaft Der jungen Fürftin in benfelben Schlaf, Die nun in Rebenfalen um fie ber Dit ihr ben Traum von hunbert Jahren traumen, Und auch mit ihr julest erwachen werben, Um ihr jum Dienste gleich bereit ju fein.

Diebat.

Und wift ihr auch ben Ramen jener Schonen?
Chryfolibe.

Den Namen? Rein — ben weiß ich nicht, und wenn Ich ihn gewußt, so hab' ich ihn vergeffen; Doch was bekummert bas auch mich und euch? Disdat.

Dich allerbinge, ich will bas Schlof befuchen. Chen folibe.

Ihr wollt bas Schloß befuchen?

Biebat.

Sa!

Chrpfolide.

So geht!

(3hr Mantel fallt ab, fie fteht ale Bee vor ihm und verschwindet.) Biobat (allein).

ha, was ift bas! Es ruft ber himmel felbft Bu biefem heiligen Geschäft mich auf, Denn keiner unterirbischen Gestalt Scheint eine solche Bilbung zu gehören. D was für Ahnungen burchkreuzen mir Den aufgeregten, lebenvollen Busen! Es slieft mir täuschend Claribellens Bilb Mit jenem Bilbe ber Bezauberten Busammen, boch bas ift nur ein Betrug! Wie brängt sich in mein lieblices Gemälbe

Das Schickfal einer Fremblingin herein?Gs fest in kunftliche Berbinbungen
Der Dinge Wesenheit bethörte Liebe:
Wie hascht sie nach dem Möglichen, und reiht
Die Gegenstände täuschend aneinander,
Die tausenbsach sich in die Welt zerkreu'n!
Doch sei dem, was ihm wolle, so besteh' ich
Das Wagestück, und eile nach der Burg:
Durch diese Secken bahn' ich mir die Straße,
Durch diese Secken bahn' ich mir den Weg!
Bermag ich jene Schlafende zu wecken,
So sehe neu sie sich am Lichte fatt —
Wie gerne schlief ich nicht an ihrer Statt!

(216.)

Gemach im Schloffe bes Ronigs.

Rönig. Aftolf.

Aonig.

Ift das der Lohn, den ich von meinen Sohnen Erwartet habe? fage mir, Aftolf! Dein Bruder hat fich von mir losgeriffen, Du scheinst zum Borbild ihn erwählt zu haben.

Mfalf. .

Last wen'ge Tage mich allein gewähren!

Unfelige Melancholie, bie ftets Ins in bes Lebens iconer Ueppigfeit, In bes Genießens Tagen überfällt! Es ift die fcwere, laftende Gewalt, Die stets ber Jugend übermutige, Bon leichter Luft getrag'ne Montgolffere, Eh' in ben himmel fie verschwinden fann, Bur Erbe nieberbruckt.

ARolf.

So ift's.

König.

€o ift's ?

Sonft weißt bu nichts mir gu erwiebern?

Affolf.

Michte!

König.

Dieg Wort ift leerer als ber leere Raum!

Aftolf.

Drum hat aus ihm auch Gott bie Belt erschaffen.

König.

Doch er bereut' es, als er es gethan !

Aftolf.

Rur fonnt' er nicht mehr fie vernichten, icheint's.

Die Borigen. Bernntlo, hereineilenb.

Pernullo.

Triumph! Triumph! Man folge mir binaus!

Aftolf.

Mohin?

Aonig.

Wozu?

Pernullo.

Boburd? Boran? Borane?

Bir wollen feben, wer am langften fragt!

König.

Wir folgen bir, boch nur warum gesagt!

Barum? Barum? Der Stern ber Liebe tagt!

(Mile geben ab.)

Die Scene verwandelt fich in eine Salle bes bezauberten Ballaftes. Alles trägt die Spuren eines langftvergangenen Sekulums. Im hintergrunde eine hobe, breite Rifche, von einem feibenen Borhange bebeckt. Es ift Racht. Diodat, überall umberblidend, kommt langfam herein, mit einer Kadel in ber hand, die er an einer Seitenwand in einen Ring befestigt.

## Diodat.

So hat das Glud mich die hierher geleitet, Durch diese Waldes ftruppiges Gedränge Mir einen mühelosen Weg bereitet: Die Zweige wölbten sich, wie mit Gepränge, hoch über mir, und ließen so mich wallen Durch ihre dunkeln, langen Bogengänge. Aun steh' ich hier in diesen öben Hallen, In diesem Haus des Schlass, doch unverdorben, Ik Alles rings umher, und unzersallen; Ach, aber schauerlich und ausgestorben! Rein Wort empfängt den fremden Gast, kein Beichen, Kein Weihzesang von Harsen und Theorben! Bon felbit und ohne Rlappern ober Rnarren, Und nichts vernehm' ich, als mein eignes Schleichen! Dier fonnten Morber ihren Raub verfcharren, Durd nichts entbedt, es wurbe mit bem Beile Der Benfer ftets auf ihre Baupter harren. Doch was ift bas, por bem ich bier verweile? Gin roter Borhang fintt berab mit Quaften, Befeftiget an lange, golbne Geile. Soll hinter biefem jene Dame raften? D Gott! Bie ichlagt mein Berg mir an bie Rippe! Und was vermag ich nicht ihn anzutaften? Bielleicht verbirgt er nichts als ein Gerippe Dit hohlen Augen, bie mir finfter grollen, Dag mir ber Sauch erftarrt auf meiner Lipbe! Bo nicht, fo birgt er einen Sarg, verquollen Durch langes Alter, rotlich angeftrichen, Dit fdmargem Rreug und runden, fdmargen Stollen. Allein, was gilt's, und wenn fie auch erblichen? Bas ift ber Tob? Dem Tobe trost bas Leben, Das ewig lachelnbe, bem fürchterlichen! D Diobat! Du haft verlernt zu beben! Beht nicht im Chriftenvolt bie große Sage, Dag auch bie Toten fich aulest erheben? Die Graber berften und bie Sarfophage, Durch obe Grufte weht bes Lichtes Belle. Boblan! 36 fteb' an meinem jungften Tage! (Er reift ben Borbang auf.) Sie folaft! Sie lebt! D himmel! Claribelle!

#### Claribelle.

Ber ruft mir?

**D**iodat.

Raf ich? weiß ich, was ich fcaue? Steh' ich noch fest auf biefem festen Baue? Dreht nicht ber ganze himmel fich bort oben, Und macht Musit mit feinen goldnen Globen?

Claribelle.

Wer bift bu? fprich! Bas foll bieß wilbe Toben?

Diodat.

Befront ift jebe Doffnung, jebe, jebe!

Claribelle.

Bo ift mein Bater? meine Mutter? rebe!

Diodat.

D mahne nicht, bag fie bir mehr erscheinen, Dich trennen hundert Jahre von ben Deinen!

Claribelle.

Wie ist mir? Ja — Nein — Ja, bas ist bas Bahre, , Ich schlief — ich schlief — bu sagft mir, hundert Jahre —

Biobat.

36 wedte bich, ich hob bich von ber Bahre.

Claribelle.

Was foll ich thun, mich in bie Welt zu finden?

Disbat (gu ihren Sugen).

Dit beinem einzigen Freunde bich verbinden!

Gine Mufik wird in ber Ferne gebort. Der Saal erscheint ploplich erleuchtet. Die Thuren zu beiben Seiten öffnen fich. Durch die eine kommen ber König, Afrolf, Vernullo, Degefippus, Carmofines, Cephife, Urfula, mit Gefolge; burch die andere die Fee Chrys folide mit Afchenbrödel, prächtig gekleibet. wie im vorigen Akt, und hinter ihnen der Hoffnaat der Bringessin Claribelle in alterthumlicher Tracht.

Cher bes Monigs.

Die Racht ift vergangen, Es brennen bie Wangen,

Bie flammenbe Sonnen, bem lachenben Glud,

Und was wir erfahren In fonftigen Jahren,

Ge führt es bie iconere Stunde gurud!

Chor der fee.

Das Meue, bas Alte : Berfinnpfe, geftalte

Bum ewigen Bund ber lebendige Sinn!

Es werbe bem fillen,

Dem gläubigen Willen

Sogar bes Unmöglichen iconer Gewinn! Rholf (auf ben Anieen vor Afchenbrobel).

Bergieb, o Sol, wenn bein Trabant bir bient!

Afgenbrobel.

Ihr feib's, weil ihr als Befper mir erschient.

Diebat.

D Bater, fegne beiner Cohne Dahl!

Aonig.

Berboppelt feh' ich meiner Rinber Bahl!

Chryfolide.

Senieft bie Gaben, die das Glud verließen, Genieft bes Tags vergängliche Sekunden!
Sie laffen halten fich, wiewohl fie flieben,
Bur Ewigkeit vermögt ihr fle zu runden!
Dem Leben werbe jede Not verziehen,
Benn Jeder Das, was ihm genehm, gefunden:
Doch mir vergönnt, nach biefen kurzen Lehren,
In's schone Feenland zuruckzukehren.

(Sie verfdminbet,)

Dernulla (ju Segefippus).

Eine Gewiffensfrage, herr Schauspieler, eine Gewiffensfrage! Bas murbe man fagen, wenn bas alles ein Schauspiel ware, und ich ber Berfaffer?

Begefippus.

Man wurde schwerlich ruhmen Ihr Genie!

Pernullo (gegen bas Publikum).
Ift bas auch wahr? Ich wende mich an Sie.

# Berengar.

Comobie in einem Aft.

1824.

# Perfonen.

Lorebano, ein Iombarbifder Ritter. Banbolf, ein Bucherer. Birbante, beffen Cobn. Guibo, Ebelfnabe im Haufe Lorebano's. Blorbelis, Lorebano's Tochter. Dorine, ihre Jose.

# 3m Schloffe bes Borebano.

# Lorebano, Florbelis. Dorine.

#### Aorebano.

Erwäge, was erwägbar ift! Es fehlt Mir nicht am Sinn für meiner Bater Abel! Roch am Gefühle, bas von niedrigen Gefinnungen uns rein zu halten pflegt! Doch Unvermeidliches bebent ich nicht.

florbelis.

Mir icheint's vermeiblich, und ich hab's bebacht.

Rennft bu ein Mittel, mir und bir zu helfen?

Benn Golb nur helfen tann, fo fenn' ich feins.

Bas frommt es, baß auf biefem Borte Golb Dein Con fo froftig und verächtlich ruht? Rein Tochterchen! Berfcmabe nicht zu febr, Bas aller hauslichkeit zu Grunde liegt. flarbelis.

Berhungern, betteln ift ein fugres Loos, Ale fich verfaufen einem feigen Geden.

forebane.

So wahr bie Belt ich tenne, laugn' ich bieß. Das Leben ift ein ichmeichelhaftes But: Bohl Jebem, bem es unter glangenben Bebingungen verlieben bas Gefdid! Doch nehme Jeber es, fo aut er fann: Ein Ungemach ift leichter, ale ein Schwall Bon nie zu bebenben Beschwerlichfeiten. Much bin ich nicht gelaunt, am Bottelftab Mit bir auf Strafen ober Marft ein Ave Bor bem Borübergebenben ju beten; Der icon von fern auf Beigerungen finnt. 3d bin, bu weißt es, ohne Schulb verarmt.

Dorine (bei Geite).

3mar ohne Schulb, boch ohne Schulben faum. Carebans.

Begehrft bu, bag in meinem Alter ich Den läglichften Gewöhnungen entfage? Bas ich fcon jest entbehre, fei genug! Bergeffen hab' ich, welchen Sof ich fonft Bon Lebensleuten bier verfammelte, Un Frühlinge: ober Binterfeiertagen; Dein Saus war offen allen Bilgrimen, Rein Gautler ober Lautenichlager ging Aus meinem Saal, ber feine Bloge nicht Mit einem Scharlachmantel becken tounte. D wer gewohnt mar, Flehenben zu geben, Entschließt fich nicht, bei Gebenben zu fiehn.

Du gabft fo viel, gieb nicht auch mich julest. Aoredano.

Mir scheint Bantolf kein harter Gläubiger: Er will mich gern entheben jeber Schuld, Benn du die Hand dem Sohne reicht, durch den Uns steter Ueberstuß geboten wird, Es ift kein freier Schritt, doch sei gedent, Daß du mich ftürzest, wenn du ihn verweigerst. Glaubst du die Einzige zu sein, die Dem Entsagen muß, um Jenes zu besthen? Das Leben gleichet einem Brödchen Zuder, Auf das auch wohl ein bittrer Tropfen fällt.

florbelis.

Arznei bebarf ich nicht, und biefer Eropfen Ift weniger ein Tropfen ale ein Tropf.

Ich feb' ihn nicht mit beinen Augen an. Den Ritterschlag hab' ich ihm felbft ertheilt, Und feiner Herkunft Deficit gebeckt. Er scheint mir tapfer jugendlich, gewandt, Bereit fich Abenteuer auszuspahn, Und feine jungen Baffen abzuschleifen. Roch diesen Morgen kehrt er von Milano Bon einem bortigen Turnier zurud.

Slorbelis.

Benn er als Sieger fommt, fo bin ich fein.

foredans.

Auch wenn er nicht als Sieger kommt. Ich feste Den heut'gen Abend zur Berlobung fest, Um jebe Biberrebe null zu machen.

Slordelis.

D hatte Gott ihn nicht zur Rull gemacht!

foredano.

Die Mull verzehnfacht jebe Bahl an Wert.

Stordelis.

Bur Rechten, ja! Doch rechts von mir zu ftebu, Scheint mir Birbante zu galant; er ift Nur eine Rull auf meiner linten Seite.

foredans.

Der Scherz geziemt fich für Behagliche. Um Rechenpfennige zu fpielen, scheint Mir ungereimt, wenn man Bechinen braucht. Ich ahne faft, warum Birbante bir So febr ein Dorn im Auge, Florbelie!

Storbelis.

Er flicht mir wenig in bie Angen, Bater!

Socepano.

Beil bu ju viel in Guibo's Augen fichft. Erroteft bu? Barum erroteft bu?

flordelis.

Weil uns Beschuld'gung mehr als Schulb verwirrt,

#### forebano.

Ich liebe diesen Guido, Florbelis: Es ist ein braver Junge, hat am treusten Bon Allen bei mir ausgehalten, bient Mir ohne Sold; allein er ist und bleibt Ein armer Ebelknabe, laß mich nie Dein Bild im Spiegel seines Blids gewahren! Empfange freundlich beinen Bräutigam, Und füge dich in's Unabanderliche.

(数5.)

#### Florbelis. Dorine.

Dorine.

Berfcone mich mit Fragen biefer Art!

Ich brange mich in tein Geheimniß ein, Doch wir erfahren Manches, ohne baß Bir bem Berschweigenben es abgelockt. Bas ein bejahrter herr erlauschte, fann Es einem Mäbchen wohl verborgen bleiben? Berliebte sehen in ber Welt nur sich, Doch sie vergeffen, baß bie Welt sie sieht.

florbelis.

Benn mein Vertraun bu wünscheft, barfit du nicht In feinen, spisigen Sentenzen reben!

Blaten, fammtl. Berte. III.

Dorine.

So gehn wir über in's Berfonliche! Daß eure Lage fehr bebenflich ift, Gesteht ihr felbft burch euer Schweigen ein. Nur Eine Tröstung halt' ich euch bevor, Da, neben euch, ich auch auf ihn geachtet: Ihr feib geliebt.

flordelis.

Du rebeft zuverfichtlich!

So fehlt euch felbft noch biefe Buverficht? Ihr habt euch nie entbedt?

flordelis.

Entbedt?

Dorine.

flarbelis.

Je nun,

Berliebte nahern fich einander leicht, Und felten ift's, daß fich ein junges herz, Bie eine Knospe, nur in fich verwickelt.

Bedarf's ber Aeußerung? Geheim burchtampft Ein fill Gemut ben ganzen Krieg ber Liebe. Dorine.

Doch was befchließt ihr, wie bie Sachen ftebn?

Ich bente nichts, befchließe nichts, ich will Des turgen Augenblick mich noch verfichern In gludertraumenber Melancholie. Romm, fege hier an's Fenfler bich, Dorine, Rimm beine Laute, finge mir bas Lieb, Das gestern Abenbs, vom Balton herab, Bir einem Gartnermadchen abgelauscht: Einförmig ift bie Beife, boch fle flößt Der Wehmut Bohlbehagen gartlich ein.

Dorine (fingt und fpielt). Lieblich tont und ohne Zwang Giner Gludlichen Gefang All ihr icones, icones, ach! All ihr icones Leben lang.

Aber weh' ihr, bie verzagt Kaum ben Bunfch zu flammeln wagt, Der an ihrem, ihrem, ach! Der an ihrem Busen nagt.

D daß flets die Lieb uns lügt, Daß das Glud so selten fügt, Bas der vollen, vollen, ach! Bas der vollen Bruft genügt!

Liebe, laß mit meinen Wehn In der Erde mich vergehn, Und als Beilchen, Beilchen, ach! Als ein Beilchen auferstehn!

flarbelis.

3d hore tommen — ftill. Ge ift Panbolf. Begruße bu ben Bibermartigen!

#### Die Borigen. Paubolf.

## Pandolf.

Guten Morgen, schöne Damen! Ich tomme, meinen Sohn zu melben, ber unverzüglich erscheinen wird. Er ift vom Turnier zurückgekehrt, mit Beulen am helm, mit zerschlagenem Schilb, mit Scharten am Schwert. Er fleht aus wie ein helb.

Dieg ftellt ibn ber Gefahr blos, vertannt gu werben. Panbolf.

Berfannt? Der Sohn Panbolfs wird nie verfannt werben. Ich bin ber reichste Mann in ber Lombarbei. Mein Speisesaal ift mit Zechinen gepflastert, und mein Corribor mit beutschen Thalern.

## Dorine.

Es ift nicht bas Erstemal, bag man ben Deutschen auf bie Ropfe tritt.

#### Panbolf.

Ich habe ein Klofter botirt und ein Hofpital erbaut. Ich befchute bie Kunfte, ich belohne die Wiffenschaften, mein haus ift —
Dorine.

Ein Pfandhaus.

## Panbolf.

Ein Tempel ber Rufen. Deine Gefellichaft wird gesucht. Dorine.

Banbolf et Compagnie!

#### Pandolf.

3ch fiebe mit ben erften Familien von Milano in Berbindung. Borine.

Die bie Rloafe mit bem Ocean.

Pandolf.

3d gehe fogar mit bem Bergog um.

Dorine.

Der herzog ift bas haubt ber Gefete, ihr umgeht bie Befete, und so geht ihr mit bem Berzoge um.

Pandolf.

Dennoch fühl' ich mich geschmeichelt, ber Schwiegervater einer Lorebano zu werben. Ich lege ihr bas herz meines Sohnes zu Fugen, und erwarte von ihr —

Dorine.

Ginen Rorb.

Pandolf.

Ein Borlegeschloß fur ben Mund ihres Rammermabchens.

Dorine.

3d bin feiner bon euern Gelbfoffern.

Pandolf.

Ihr feib hochstens ein Rlingelbeutel, ber frommen Seelen ihren Pfennig ablockt.

(Er will ihr ein Golbftud geben.)

Dorine (bie banb gurudziehenb).

Salt! Erft lost mir ein Rathfel auf. Was ift ein Klingels beutel, wenn ich ihn umfehre?

Pandolf.

Gin umgefehrter Rlingelbeutel.

Dorine.

Eine Shellenkappe, mein Freund, eine Shellenkappe! hier fommt euer Sohn, und ber foll fie auffegen.

#### Die Borigen. Birbante, bewaffnet.

Birbante (vor klorbelts auf ben Anten). Empfang', o Königin, von beinem Ritter Die Ehrenzeichen seiner Siegesthaten: Des Schildes Beulen und der Lanze Splitter, Sie lassen bich, was er gethan, erraten: Und schein' ich anders bir im Kampfgewitter Ein Ausbund aller Helben und Soldaten, So wird mein Haubt zum Sammelplat ber Sterne!

Dorine (bei Geite).

Bo nicht, zum Kurbif bienend ale Laterne.

#### Storbelis.

Ich zaubre nicht, euch nach Berbienst zu preisen, Allein verzeiht, wenn ich ein wenig flute, Da noch so blank ist eures Banzers Eisen, Als kamt ihr, statt vom Kampse her, vom Bute; Des Schilds, ber Lanze Trümmer zwar beweisen, Daß ihr gewehrt euch habt zu Schut und Trute, Doch nicht, daß ihr den Sieg bavon getragen.

Birbante.

36 habe manden Ropf herabgefdlagen.

#### Slordelis.

Ich werb' euch funftig ftete ben Bugel halten, Benn vom Gefecht ihr fehrt in freud'ger Eile, Ja, follt' ein Gegner euch ben Schabel fpalten, So feib gewiß, baß ich ihn wieber heile; Denn, wenn mein Herz vor euch fich foll entfalten,

So macht mir's bießmal wirklich Langeweile, Daß ihr bavongekommen ohne Bunben.

Birbante.

Der herr war mit mir in ben bofen Stunden.

Run bleibt ihr lange wohl zu Saus in Frieden? Birbante.

Mit nichten! hort, was ich aufs Neue wage: Ich ließ bereits mir frische Wassen schmieben, Und heute noch, an diesem Nachmittage, hab' einen Feind ich in den Wald beschieben, Mit dem ich mich auf Tod und Leben schlage. Da ich mit euch mich diese Nacht verlobe, So gelte dieses mir als Ahnenprobe.

Panboif (ju Blorbelie).

Ihr feht, wie tapfer nun mein Sohn geworben.

Dorine.

Das Rauffarteischiff wird ein wilber Branber.

Ber, mehr als er, verbient ben Ritterorben?

Bie herrlich paffen Beibe für einanber! Panbolf.

Er wird für euch bie gange Belt ermorben!

Er ift ein Goliath, ein Alexander! Pandolf.

Ihr feht, baß jebe Rlinge fich ihm neiget.

Borine.

Sie fieht, fie fieht! allein fie schweigt, fie schweiget. Flordelis.

Mit nichten! Nehmet biese gulbne Spange, Birbante! welche meinen Arm umfaffet, Bewahrt, beschüt, vertheibigt fie so lange, Bis ihr euch Abends wieder bliden laffet: Sie sei ein Liebeszeichen euch, sie prange Auf eurem helm, zu beffen Schmud fie paffet. Ihr werbet, hoff ich, nicht im Kampse weichen, Noch wiederkehren ohne bieses Beichen.

Birbante.

Es foll mir Stralen um die Stirn verbreiten, Wie fie ein Seil'genhaubt zu fcmuden pflegen: Nun aber laßt bahin mich ziehn und ftreiten, 3m Berggehölz, auf ungebahnten Wegen.

florbelis.

Soll nicht ber Rnappen einer euch begleiten?

Ich bin mir felbft genug mit meinem Degen.

So lebet wohl, und Segen euren Waffen!

Doch eher nicht, bis meine Bunben flaffen.

(Mb mit Banbolf.)

Blorbelis. Dorine.

Dorine.

Eine ichone Comobie? Bas habt ihr mit ihm vor?

#### Slordelis.

Davon hernach. Wir haben keinen Augenblid zu verlieren. Beauftrage fogleich einen von ber Dienerschaft, baß er Bir-banten nachschleiche, und mir Rachricht gebe, wohin ihn feine Straße führt.

Borine.

Wohl!

#### florbelis.

Sobann verschaffe mir ein leichtes Pangerhemb und einen Selm und Ales, was zu einer vollständigen Ruftung nathe wendig ift.

Dorine.

Das fann gefchehen, aber wozu?

. Ich habe mir etwas Eigenes ausgebacht. Die Beit wirb's lehren. Geh und bringe bie Baffen in mein Gemach, wohin ich bir folge. (Dorine ab.)

florbelis.

Ein Scherz hat oft gefruchtet, wo ber Ernst Rur Biberstand hervorzurufen pflegte. Entlarv' ich ihn, fo bin ich frei von allen Berpflichtungen, und bann — und bann —

Onibo. Florbelis.

Guids.

Bergeiht,

Benn mich mein Beg burch biefe Bimmer führt, Da ich, allein euch hier ju finden, nicht Erwarten burfte. Slordelis.

Guer Beg ift frei.

Gniba.

36 fam um euretwillen her, ich foll

Die vorbern Gale becoriren helfen

Für bie Berlobungsfeier biefe Racht.

flordelis.

Dieß icheint ein angenehm Gefcaft fur euch.

Guibo.

Bie bas Geschäft ber Monche von La Trappe,

Die ihre Totenfifte gimmern muffen.

florbelis.

So feib ihr nicht geneigt, mir Glud gu munfchen?

3d wurd' es thun, wofern ich hoffen fonnte,

Daß man auf Glud. euch wirklich hoffnung macht.

Slordelis.

3hr glaubt, fo viel vermoge fein Birbante?

Guibo.

Daß er Bermogen hat, bezweifl' ich nicht.

Slordelis.

Richt mehr, ale eine Million Bechinen.

Guibo.

Richt mehr? D Bettler auf bem Beg ber Gunft!

Er icheint an Dut nicht Ginem nachzuftebn.

Gnibo.

Richt Ginem, aber Allen, wie fle finb.

florbelis.

Mein Bater felbft verordnet biefe Bahl. Guido.

Ihr folltet felbft euch felbft Arznei verordnen.

Das icheint gefährlich ohne Rat bes Arztes. Guiba.

Buweilen ziemt uns wohl ein Wageftud.

Bu oft mißlingt, was ungewöhnlich fcheint. Guibs.

Dazu bedarf's nur einer rafchen That, Dann wirb bas Geltene jum Birflichen.

Darf ich hierin, ba schon ber Augenblick Sich brobenb naht, auf eure Hulfe bauen?

Wem fonft, als bir, gehör' ich, Frau ber Frauen?

Bohlan! Erwartet mich in einer Stunde Im nahen Holz, bann wird euch weitre Kunbe.

Guibo (allein).

(気5.)

D fclage, Gerg, bu bift bewegt genug! Den Lohn ber Treue haft bu halb errungen, Run wirf auch weg Berstellung und Betrug, Und zeige bich, nachbem so viel gelungen, Als ebenburtig beiner hulbigungen! Sie wird bem Mächt'gen zugeftehn sofort, Bas fie gestanden dem verwaisten Jungen: Im Ohre klingt mir noch ihr füßes Wort, Nun ankre, holdes Glück, du bist so nah dem Port!

(Ab.)

## Einfames Gehölg. Birbante, tritt auf, in Baffen.

Diefe abelige Tapferkeit liegt wie ein Alp auf meinen Soultern. Bas lagt fic Ungereimteres benfen, ale fich mit einem Bentner Gifen ju ichleppen, um fpagieren ju gehn? Tret' ich nur einmal in bie Brautfammer meiner Florbelis, fo leg' ich ben harnisch ab, um ihn nie wieber anzuschnallen. Dein Belbenmut fommt mir ohnebem vor, wie ein aufwartenber Bubel, ber immer wieber auf Die Borberbeine jurudfallt. Barum foll ich nur gerabe meiner Geliebten burch Belbenmut imponiren? Beute barf ich vollenbe nicht ohne Bunben gurudfehren. Bo nehm' ich fie nur ber, ohne mir weh' ju thun? Rig' ich mich an ben Dornen, fo wirb es ihr ju unbebeutenb vorfommen : foneibe ich mich mit meinem Safdenmeffer in ben Arm, fo fann ich mir eine Aber verlegen und mich verbluten. Am beften ift. ich behaubte, es fei mir eine Fee begegnet, Die meine Baffen gefeit hat, woburch ich jugleich ale ber Unverwundbare meines Befchlechte erfcheine. Aber meinen Schilb will ich wenigftene fo weich flopfen, ale ob ich, wie ber Ergvater, mit einem Damon au thun gehabt batte.

(Er befestigt feinen Schilb an einen Baum, und fangt an, barauf loszufchlagen.)

Birbante. Flordelis im hintergrunde, geharnifct mit gefchloffenem Bifir.

#### florbelis.

Ich glaube gar, ba fieht er. Seiner Spur Ift leicht zu folgen, benn er larmt gewaltig.

#### Birbante.

Ob wohl Rolands Schild bei Ronceval fo burchlochert war, wie ber meine?

#### flarbelis.

Was feh' ich? ha, die Memme! Seinen Schilb Berhaut er felbst, und macht die Klinge schartig — Was ziemt sich hier? Gelächter ober Born?

#### Dirbante.

Das ift eine Drefcherarbeit! Dir thun alle Gelente web. Run foll mir Einer behaubten, bag ich feine Strapagen ertragen fann!

#### flordelis.

Jest hat ihn Gott in meine Sand gegeben! (Laut.)

Bas schafft bu, pflichtvergeffener Bafall? Baumfrevler! Bilbbieb! Rauber! Ungeheuer! Du wagst es, hier in meinem Balbrevier Bu freuzen, meine Stämme zu verlegen, Durch bein Getofe meine hafen mir Beit über mein Gebiet hinauszujagen, Ja, bis an's Enbe ber bekannten Belt?

#### Birbante.

Beftrenger Berr Ritter, ihr beleibigt einen Unfculbigen.

flotbelis.

Beleibigen? Unfculbig? Störft bu nicht Tumultuarisch meinen ftillen Banbel, Und machft rebellisch unfre Lombarbie? Bon nun an bift bu mein Gefangener.

Birbante.

Rehmt hundert Bechinen jum Lofegelb, und laßt mich laufen!

flordelis.

Dit nichten. Folge mir, Entfeslicher!

Birbante.

Ich gebe taufend Bechinen und ein Trintgelb an Dero Rnappen.

Slordelis.

Bestechen willst bu mich wie einen Sbirren, Richtswürdiger? Ich bin ein Bannerherr , Bas fummr' ich mich um lumpige Bechinen!

Birbante.

So gahl' ich euch mit Ferfengelb!
(Er will entspringen.)

Stordelis (balt ibn).

Du gehft von hier nur in mein Burgverließ, Bo Flebermaufe bir im haare niften, Und Uhus bruten über beinem Schoof. Bo nicht, so rufte bich jum Kampf mit mir

Birbante.

Bum Rampf?

Slordelis.

Bum außerften, auf Leben ober Tob.

Birbante.

. Auf Leben mare mir lieber!

Stordelis.

Unhöflicher! So haft bu barum nur Entzwei gefchlagen beinen Schild, bamit Du mir Genugthuung verfagen könnteft? Gleichviel, ich werfe meinen Schild von mir, So fechten wir mit ausgeglichnen Waffen.

Birbante.

Berzeiht, ich habe ein Gelübbe an die heilige Crefcentia gethan, binnen Jahresfrift in fein Gefecht mich einzulaffen. Ihr feht felbft, daß ich euch keine Genugthuung geben kann.

Slorbelis.

So ftirb von meiner Fauft! Und wiffe nur, Daß ich in Fechterfunften Meister bin: Schlag' ich bein Haubt bir ab, so schleubr' ich es Bis an die Sterne bes Bobiacus, Daß es im Schaff bes Baffermanns ersaufe!

Birbante.

Bift ihr benn gar nichte, woburch ich euch mein armfeliges Leben abhanbeln konnte?

Slorbelis.

Bas haft bu Glanzenbes auf beinem Beim?

Es ift bas Armband meiner Braut, bas Einzige, was ich euch nicht abtreten konnte.

florbelis.

Das Einzige? Bas? Du trittft es nicht mir ab?

Soll ich ben Leib bir in zwei Theile spalten, Wovon ber eine nach Aegypten fliegt, Den Bauch zu masten eines Arosobile, Der andre zu Nova Jembla sich In eines Baren Nachen wieder findet?

Birbante.

Sier ift bas Armbanb!

florbelis.

Bir find im Reinen, nun entlaff ich bich.

Birbante.

Ift mir vergönnt, ehe wir uns trennen, nach bem Ramen meines Siegers zu forschen?

Slordelis.

36 heiße Berengar. Gebenfe mein!

Birbante (im Abgeben, für fich).

Berengar? Diefer Name ift ganzlich unbekannt in der Lombardei. Gott weiß, was für ein Bagabund das ift! Bon einem Helden bestegt zu werden, gienge noch an, aber vor einem solchen Bramardas davon laufen zu müssen, ift nicht Jedem gegeben.

## flordelis.

D Memme sonder Gleichen! Konnt' ich je Dich mir zur Seite bulden? Also dieß Ift ein Gemal, wie ihn ber Bater wünsche! Er scheint ihm tapfer, jugendlich, gewandt, Und wird mit Ueberfluß uns stets versorgen! Nicht länger bräng' ich mein Geschl zuruck, Befcamen will ich öffentlich ben Geden, Und Guibo's Sand ergreifen ohne Scheu.

Florbelis. Guibo.

Buibo.

3ch fann fie nirgend finden und erfpahn! An jedem schönen Plat erwart' ich fie; Bo nur ein reich belaubter Buchenaft Den grüntapetnen Pavillon erbaut, Bo nur ein Quell die moofge Folie Krystall'nem Wafferspiegel unterlegt. (Naber kommend.)

Ein Ritter! Sieh! Bielleicht vermag er mich Am besten aufzuklaren. Ebler herr!

Storbelis.

Bas municht ihr? Bas beliebt euch?

Guido.

Sabt ihr nicht

Ein Fraulein hier im Balb gefehn?

So eben

Berließ fie mich, bie mich hierher beftellt.

Onido.

Guch herbestellt? Dann ift's bie Rechte nicht. Bie heißt fie benn?

flordelis.

Sie nennt fich Florbelie.

Platen, fammtl. Berte. III.

Guibe.

Das ift erlogen!

Slordelis.

Junger Freund, bebenft,

Daß ich gewaffnet bin, und ihr es nicht!

Guide.

Es foll mir nicht an Baffen fehlen!

(Er entwendet ihr ben Degen.)

Storbelis (ihr Bifir öffnenb).

Solt,

Und fieh!

Guine.

D himmel! Florbelie!

Mordelis.

Gie felbft.

Guibs (ben Dogen megichleubernb).

Bor biefen Bliden, biefen Resenwangen Bekenn' ich mich als einen Baffentofen, Run mag bein Schwert fich wiber mich erbofen, Ich werbe vor ihm gittern und erhangen.

Stordelis.

Nun fei bes Schweigens stilles Thor entriegelt, Und ausgesprochen, was ich redlich meine: Arm will ich fein und niedrig, doch die Deine! Was ist der Glanz, worin das Glück sich spiegelt?

Balb brech' auch ich ein lauggenährtes Schweigen, Balb fünd' auch ich, was ich um dich verdiene: Des eiteln Borzugs foll mit fteiger Miene Sich nicht berühmen bas Gemut bes Feigen! Elardalia.

Schon hat bie Sonne fich vertraut ben Fluten, Mit Burpur fronend bes Gebirges Spige, Laß uns zurud zum vaterlichen Sige, Dort wird geschehn, was Biele nicht vermuten.

(Beibe ab.)

#### Lorebano's Schlog.

Ein ausgeschmudter, mit Gaften angefüllter Saal. 3m Borbergrunde Panbolf, Birbante, Dorine.

#### Dandolf.

Die icone Florbelis icheint noch mit ihrem Put beschäftigt? Dorine.

Sie wird fogleich an ber hand ihres Baters erfcheinen. Pandolf.

So läßt fie endlich ben Berbienften meines Sohnes Gerechtigfeit wiberfahren ?

Dorine.

Seit heute gewiß.

Panbolf.

3ft ihr ichon befannt geworben, bag ihm fein Gegner im Bweitampfe unterlegen ift?

Dorine.

Allerbings. Nur weiß fie noch nicht, was er mit bem Leichname angefangen?

Birbante.

3ch ließ ihn auf bem Felbe liegen.

Dorine.

Das ift unbarmherzig. Ich will einen Lotengraber bingen, bag er ihn einscharre.

Birbante.

Die Raben haben ihn bereits verzehrt.

Dorine.

Bohl befomm's ihnen!

Die Borigen. Lorebano. Florbelis.

forebano.

Birbante fomm! Die schone Stunde graut, Run hebst bu balb ben Schleier beiner Braut, Die bir als Gattin sich ergeben beugt, Bon beiner Thaten Abel überzeugt.

pandolf.

Mein reichfter Segen frone biefes Baar!

Dorine (bei Seite).

Ja wohl fein reichfter, benn er gahlt ihn baar! Storbelis (gu Birbante).

Da ihr auch heut zurückgekehrt vom Streit, So zweifl' ich nicht an eurer Tapferkeit.

Dirbante.

Mein moricher Schild, mein schartenreiches Schwert Bezeugen, daß ich beiner Liebe wert!

flordelis.

Ihr ftredtet euren Gegner in ben Sanb?

Birbante.

Ber hielte mir, fobalb ich fampfe, Stand?

Stets fehrt ihr wieber unverfehrt und fed! Birbante.

Richt unverfehrt, mich ziert ein blauer Fled!

Wo ift bie Spange, bie ich euch geborgt? Birbante.

Darüber fei nur ganglich unbeforgt!

Bo ift die Spange, frag' ich, zeigt fie ber!

Sie bir ju zeigen, fiele mir nicht fcwer.

Run wohl! wo ift fie? Sanbigt fie mir ein! Birbante.

Das fann wohl nicht bein ernfter Bille fein.

Mein fefter Ernft, ich gab fie euch als Bfanb.

Gern geb' ich fie jurud in beine Sanb. Storbelis.

Auf eurem helm, Birbante, ftedt fie nicht. Birbante.

Bas fiehst du mir so zornig in's Gestcht? Stordelis.

Bum lestenmal, wo ift bie Spange? fagt!



Dirbante.

Ein Bindftoß hat fie mir bavon gejagt.

Run hab' ich bich, verraterischer Bicht! So ehrft bu mich? So fennft bu beine Pflicht? Hab' ich umsonft bieß Beichen bir vertraut? Bewahrst bu so bie Gaben beiner Braut? Für immer fühl' ich mich von bir befreit!

Birbante.

Du grollft ju fehr um eine Rleinigfeit.

Du bift zu rasch!

Pandoif.

Ihr richtet allzuhart!

Slorbelis.

Befreie mich von beiner Gegenwart!

Dorine (leife).

Rur ju! Ihr feib im Buge. Rur gefchwinb!

Soll ich entgelten, was gethan. ber Binb?

#lorbelis (ibm bas Armbanb vor bie gage werfenb).

Glenber! Siehft bu beine Schanbe flar?

Birbante.

Sa, Florbelis!

Storbelis.

3ch beiße Berengar!

Bandolf.

Bas foll bas heißen?

Soredano.

Euer Sohn wird blaß.

Birbante.

Das schlägt ben Boben vollende aus bem Faß!

(Gr entflieht.)

Pan Volf.

Bo geht er hin?

Sorebano.

Was hat ihn so verscheucht?

Laß ihn! Es ift genug, daß er entfleucht! Aus diefer Einen feigen That erseht, Wie meine Beichen ihm der Wind verweht! Doch daß ihr, Bater, nicht vergebens hier Berfammelt habt so vieler Gafte Bier, So thut ein andrer Freier sich hervor: Empfangt ihn gut, verseiht ihm gern ein Ohr!

Asrebane.

Gin andrer Freier?

Dorine ..

Und hier ift er fcon!

Snibo ericeint in prachtigen Rleibern, und last fich vor Lorebans auf ein Ante nieber.

Buibs.

Ich bin des Herzogs von Biacenza Sohn. Bergebt, wenn ich betrogen euch bis jest! Die Liebe hat mich in dieß Haus versest, Die Liebe, die den Bater oft umgeht, Benn fie fich felbft auf ihren Bert verfieht. Der Schonen Berg, befragt fie felbst, ift mein, Berfagt ihr fie?

> Soredans (ihn aufhebenb). Mein lieber Guibo, nein!

Aufleben soll von Neuem euer Haus, Es wandle Pracht und Frohsinn ein und aus: Der Nitter, der nach Abenteuern schweist, Der Troubabour, der in die Saiten greift, Der Bilgersmann, der nach Loretto wallt, Er sinde hier gastreien Aufenthalt! Den Saal des Schlosses und des Gartens Flur Belebe Kunft, verschöne Liebe nur!

Pandolf.

Doch wer verhilft mir nun zu meinem Recht? Guibo.

Befried'gen werd ich biefen feilen Rnecht.

Mein herr Panbolf, es thut uns Bieren leib, Daß ihr bas funfte Rab am Bagen feib! Vanbolf.

Berfcwender ihr, hochmutig und erlaucht, Ich's voraus, bag ihr mich wieber braucht.

(Er geht ab.)

Dorine (gegen bas Bublitum). Dieß unfer Spiel. Genug' es euch für heut, Bis Schon'res euch und Ernsteres erfreut.

# Der Schat des Uhampfinit.

Cin Luft piel in fünf Atten.

1824.

Drum folgt nun auch ber Phantaffe fogleich Aus euren Birfeln in bas Kabelreich. Bo bem Gewohnten fich ber Beift entzieht, Bo Laune herricht, wo jebe Sorge flieht! Bergebt ihr, wenn fle euch bas Leben zeigt Gemifcht und bunt und mannichfach verzweigt: Ihr wißt, fie fpricht fur Ginen nicht allein, Sie lab't bie Belt von allen Seiten ein; So viele Danner fieht fie bier und Frau'n, Und Alle wunichte fie veranugt ju icau'n: Den Sang bes Ernften hat fie wohl bebacht, Und auch für Den geforgt, ber gerne lacht. Bergeiht ihr nur, verargt ihr heute nicht, Wenn mehr jum Dhr fie, ale jum Auge fpricht: 3mar Manches wird bem Sinn bes Auges flar, Allein ber Beift ift ewig unfichtbar.

Gefällt es euch, so folgt bem Dichter jest, Der euch im Flug bis an ben Nil versest, Sich aus uralter Beit ein Marchen wählt, Das uns ein frommer Jonier erzählt. Gebrauch und Sitte wechselten seitbem, Doch ift, sie barzustellen, kein Problem; Denn tros ber langen, ungeheuren Frist, Blieb boch ber Mensch, was er gewesen ist: Ein Wert von frembem Awang und eigner Kraft, Ein Spiel bes Glucks, ein Ball ber Leibenschaft!

Wer fagte gang von feiner Beit fich los, Be lebt und webt in ihr ber Dichter blos, Da fie allein ibm jene Bilber ichentt. Boburd bie Belt er zu vergnügen benft. Drum bat er bier gefliffentlich verftreut Den Big von gestern und ben Scherg von beut: Sie lehren euch, bag Alles nur ein Spiel, Und bienen ibm. benn fein Bebarf ift viel, Und viel ericheine bier auf fein Bebeiß, Wovon ber alte Berobot nichts weiß Gin Dichter lab't an feinen fargen Tifch. Er fühlt fich reich und lebt verschwenberifc, Beil er fich eher jeben Rebl verzeiht, Rur nicht gebantenlofe Rüchternheit. So mag's gefdebn, nachbem er bieg gewagt, Dag er gefällt euch, ober migbehagt, Bobei boch ftets ber inn're Troft ihm bleibt, Dag ihn Begierbe nach Bollenbung treibt. Best bort ibn an, ba nur fur euch er lebt. Und, wenn es nicht unmöglich ift; vergebt!

## Perfonen.

Rhampfinit, Ronig in Demphis. Bliomberis, Pring von Nubien. Bfammis, Schatzmeifter bes Ronigs. Thonis, Baumeifter. feine Göhne. Sethon, ( Batarbamis, ein Sofbebieuter. Rafpar, im Dienfte bes Bringen. Diora, Rhampfinite Tochter. Biromis. fibre Gefpielinnen. Bariniffa. Polybamna, Gattin bee Baumeiftere. Gine anbere Megypterin. 3mei fonigliche Bachter. Befolge, Dienerschaft.

Garten bes Ronigs Rhampfinit.

Ein bobes Gebaube im Sintergrunbe.

Diora. Piromis. Bariniffa.

Diora.

Roch einen Straus! Die frubften Blumen find Die lieblichften.

Piramis,

Das eben find' ich nicht:

Im Gegentheile, wenn allmablig erft An biefem Lad, an biefem Jofephefteft, An Anemonen und Levfojen fich Die flügg geworbene Natur verfucht, Entfaltet enblich fich ber Rose Schaof, Der eine Fülle von Bollenbung athmet.

Mariniffa.

Du schwarmft, Biromis, wie bu pflegft ju thun, 3ch aber nehme mich Diora's an, Und weiß am beften, wo's ber Rose fehlt. Diromis.

Bo fehlt es ihr?

Dariniffa.

Für's Erfte wird fie rot;

Ber rot geworben, icamt fich; wer fich ichamt, Der flagt fich irgend eines Fehlers an.

Diromis.

Beswegen follte fich bie Rofe fcamen?

Erratft bu's nicht?

Diromis.

Mein.

Bariniffa.

Und ich nenn' es nicht,

Beil fie gemein es hat mit Menfchenschabeln.

Piromis.

Es ift nicht fcwer, ein bischen Bis zu zeigen, Sobalb man berb und unmanierlich ift.

Bariniffa.

Die Staatsperrude ber Manierlichfeit Bebedt gewöhnlich einen haubenflod, Statt eines wigigen Gehirns, Biromis!

Diora.

Gebt endlich euer Neden auf! Es ift Beinah verbrußlich anzusehn, wie zwei Gemuter, fähig ber Berftanbigung, Sich in beständiger Banterei gefallen. Doch weg von biefer Gramlichfeit, und last Burud une ju ben Blumen fehren! Soht, Bie biefer Pfirfichbaum die weiße Banb Mit feinen roten Bluten überbedt!

Piromis. .

Du haft fogleich ben oben Raum benust.

Bariniffa.

Ja, das ist mahr, der Bau ist kaum vollendet, Und schon erscheint die kahle Mauer hier Mit farbiger Lebendigkeit bekleidet.

Diromis. .

Bas ift bes maffigen Gebaubes 3med?

Diora.

Mein Bater hat's für feinen Schap bestimmt, Der heute noch batein verborgen wirb. Im hofe feht ihr eine Reihe Sflaven, Bepact mit Riften ober Saden, icon Dem Thor fich nabern.

> Bariniffa. Unter ihnen ift

Der Ronig felbft mit feinem Schapverwalter.

Piromis.

Man fagt, daß Rhampfinit der reichste Manu Bon allen sei, die auf der Erde wohnen?

Diora.

Es hat wohl Riemand rings herumgefragt.

Bariniffa.

Der Ronig naht.

Blaten, fammtl. Berfe. III.

#### Die Borigen. Rhampfinit.

Ahampfinit (hinter fic befehlenb). Die Silberbarren bringt

Ins Borgemach zu bem gemungten Golb, Die Sade schichtet an ben Wanben auf, Und auf bie zierlichen Gestelle sest Die Kostbarkeiten und Juwelenkaftchen.

(Gervortretenb.)

Du liebst die frische Morgenluft, Diora, Und bietest dar jum Opfer madchenhaft Dem jungen Tag die noch bethauten Blumen, Indeß ich, übend eine Königspflicht, Mich aufgemacht, um jene lastenden, Dem Erdenschooß entrissenen Metalle Auf's Neu der festen Bohnung zu vertrau'n, Bo sie, gesichert für das künftige Bedürfniß, tot, als träge Massen ruhn.

Diora.

Tot an fich felbft, boch für die Lebenden Bestimmt, und ohne Rugen für die Toten: Dieß haben vor den Blumen sie voraus. Denn diese Myrrhen, diese Casten, Ja, diese Burzefrauter rings umber, Bozu bedient man ihrer sich zulett, Als um die Leichname zu balfamiren?

Mhampfinit.

Das ift ein allgu melancholischer

Gebante für ein Mabden, wie Diora! Auch Braute feben fic nach Blumen um.

Diora.

Doch wohl querft nach einem Brautigam.

Mhampfinit.

Er fieht bir naber als bu glaubst und hoffft.

Diora.

Benn du für mich ihn suchft, so habe Dant: Ersparte Bahl ift auch ersparte Dube.

Mhampfinit.

Du nimmft bie Sache, scheint es, allzu leicht: Wo viel zu wagen ift, ift viel zu wägen.

Diora.

Und bas Gewicht, bas in ber Schale liegt?

Es ist Bliomberis von Rubien, Den ich erwarte jeden Tag, und der Dir seine Hand entbieten läßt durch mich.

Diora.

Bo eine hand ift, ift ein Arm, und wo Ein Arm, ein Rumpf, und wo ein Rumpf, ein Kopf: Bofern der Kopf mir nicht behagen follte, So fend' ich ihm die hand zurud — durch dich.

Mhampfinit.

Das fieht bei bir; allein man schilberte Den Prinzen mir als einen feinen Mann, An Geift nicht minder als an Wohlgestalt. Diona.

Das "Richts bewundern" foll mein Motto fein, Wenn ich ihn febe.

Uhampfinit.

Belde Buverfict!

Diora, hute bich, bag nicht zulest Der Liebesgott fur bich bie Bfeile icharft.

Diora.

Er eignet zweierlei, wie Jeber weiß: Bor feinem fpig'gen golbnen bin ich ficher, Den bleiernen befürcht' ich allenfalle! Abamp finit.

Bie aber, wenn er in ber Gile fie Bermechfelt und ben goldnen fchieft?

Je nun,

So leg' ich biefen bann ale Raritat In beinen Schat.

Mhampfinit.

Für heute, fcheint es, ift

Dir wenig angufommen; aber fommt Der Bring nur an, fo fentit bu wohl bie Buffen!

Diora.

Bo nicht bie Augen, wenn er mir gefällt.

Ahampfinit.

Und hebft fie, wenn er bir mißfällt? Diera.

Gemifi!

Die haßlichkeit ift unverfühverisch, Des ift bas Einz'ge, was an ihr zu Loben; Denn mare bas Abscheuliche zugleich Auch bas Verfängliche, so wurde balb Die Welt zum Tartarus!

> Rhampfinit. Genug bavon!

Denn wir verlieren uns am Ende noch In philosophische Zergliederungen. Mit beiner Laune lockst du felbst ben Ernst, Den sinftern König, vom Gebankenthron, Und tändelst spielend ihm das Zepter ab. — Lebt wohl, ihr Frauen! Bas geschehen soll, Es fügt sich mit der Beit, zumal bedarf Die Liebe keines Borberichts, sie sindet Bon selbst sich, Diora!

(Mb.)

## Die Borigen, ohne ben Ronig.

#### Bariniffa.

Bas mich betrifft, so bin ich allerbings neugierig ben Prinzen kennen zu lernen.

#### Diora.

Wenn ihn fein Rrofobil unterwege verschlungen hat, fo wird er uns balb zu Theil werben.

#### Bariniffa.

An beiner Stelle, Diora, ftubirte ich schon auf eine geslehrte Anrebe, um ihn zu begrußen, sobald er hereintritt.

Diara.

Bas murbeft bu vorbringen? Lag horen! Gieb uns einen Abrif bavon aus bem Stegreife!

Bariniffa.

Ich will's versuchen. Doch mußt ihr mir weiter helfen, wenn ich fteden bleibe.

Diora.

Das wirb fich finben.

Bariniffa.

D Bliomberis von Rubien. Dem's vom Auge fiel wie Schuppen, Seit bu mich von fern erblidteft Durch ber Liebe golbne Luppen; Laffend in ber Rinberftube Stedenpferb und Glieberpuppen, Bogft bu burch Moraft' und Thaler, Ueber Bohn und Bergestuppen; In Begleitung beiner Schaaren, 3m Befolge beiner Truppen Bift bu nun berabgefegelt Auf bes ichlamm'gen Rile Schaluppen, Um bich in platon'fcher Liebe Birngefpinnften einzupuppen, Um burd Geufger wegeublafen Diefe Byramibengruppen, Um burd Thranen gang Megypten Bu verfehn mit Bafferfuppen:

Gerne wurd' ich bich umarmen, hatt' ich leiber nicht ben Schnuppen! Viromis.

Der Schnuppen ift anstedend, bas ift mahr, und fo mare bein Korb gerechtfertigt.

Diora.

Aber bu fagft ihm zu viel, um ihm Richts zu fagen. Bariniffa.

Eine abschlägige Antwort ift weniger als Nichts.

Last uns hinein! Die Mittagesonne fangt Bu brennen an, auch, fürcht' ich, haben wir Dieß Spiel zu weit getrieben. Gerne folgt Der ausgelaff'nen Luftigkeit ein Uebel.

(815.)

#### Strafe von Memphis.

Bolybamna und eine anbere Megyptierin.

Polydamna.

Ich bitte bich, halt! Was bebeutet biefer Auflauf? haft bu meine Sohne nicht gefehn? Ich fuche fie feit einer Stunde. Regyptierin.

Bahricheinlich find fie auch unter bem Boltshaufen. Volndamna.

Bas ift's?

## Regpptierin.

Der Pring von Rubien halt seinen Einzug in die Stadt. Er freit um die Bringeffin Diora.

## Polybamna.

Dir ift nicht hochzeitlich zu Mute. Meinen Mann hat ber Schlag gerührt; er wird biefen Lag nicht überleben. Wenn ich nur mußte, wo meine Sohne waren! (Ab.)

Bliomberis ericeint mit Gefolge. Reben ihm fein Diener Rafpar, ber ihm ben Sonnenfchirm über's haubt halt.

#### Bliomberis.

Gieb mir die Tafel und ben Griffel ber! Es brangen fich Bemerfungen mir auf, Die ber Bergeffenheit anheimzustellen Rur einem Ungebilbeten geziemt.

### Aafpar.

hier ift die Schreibtafel. Mir barfft bu beine Geheimniffe ohne Siegel vertrauen. Wenn ich nicht hinter bie Schule gegangen ware, fo fonnt' ich lefen.

#### Bliomberis.

Sieh, wie die Leute fich um uns versammeln, Und fich einander auf die Füße treten! Das zeichn' ich in die Tafel ein, es scheint Ein altägyptischer Charafterzug.

Aafpar.

Gin uralter.

Bliomberis.

Auch burch bie Fenfter fteden fie bas Saubt:

Du weißt, das thun die Rubier auch, es ift Durch Trabition vielleicht auf uns gefommen.

Rafpar.

Benn ich in die Sobe feb', fo ftolpr' ich. Das verwünschte Bolf verscharrt die gefallenen Dofen in den Boden, und läßt bie horner herausquaten.

Bliomberis.

Das ift befannt, bas brauch' ich nicht zu ichreiben.

Rafpar.

hier zu gande werben die Schweine beerbigt, und bie Menichen eingefalgen.

Bliomberis.

Um welche Reihen von Jahrhunderten Steht folch ein Bolt noch hinter uns jurud, Das fo verwerflichen Gebrauchen frohnt.

Rafpar.

Ja, ja, hier gilt bas Spruchwort: Wenn's ber Brauch ift, so legt man bie Ruh in's Bett.

Bliomberis. .

Ich bitte bich, o Kafpar, noch einmal Um Das, was oft ich bat: Gewöhne bir Die allzuplumpen Rebensarten ab! Bo nicht, so wird es besser sein, bu schweigst.

Rafpar.

Eins ift Reins. Du mußt mir bie und ba burch bie Finger febn.

Bliomberis.

hord mehr auf mich, bestrebe bich hinfuro, Der Sprache Quinteffeng bir angueignen!

## Aafpar.

Wenn ich profitiren will, so muß ich reben burfen. Die Uebung macht ben Deifter. Wer nie ausgeht, kommt nie heim.

Bumal bei hofe nimm bich ja gusammen, Daß vor bem Ron'ge bir und meiner Braut Rein allgu pobelhaftes Bort entschlüpfe!

## Aafpar.

Bor meiner Blauderhaftigkeit bift bu ficher! Ber wenig weiß, bringt wenig vor. Aurze Haare find bald geburftet. Bliomberis.

Sobalb ich niefe, rufft bu: Self bir Gott! Das giebt mir immer einen Stich in's herz; Es heißt vielmehr: Bu Dero Wohlbefinden!

Kafpar.

Bu Dero Boblbefinden!

Bliomberis.

Bom Tisch aufstehend, fagst bu: Wohl bekomm's, Anstatt: Ich wünsche wohl gespeist zu haben!

Aafpar.

Gefpeist zu haben!

Bliomberis.

Auch bas Abes, sobalb bu bich entfernft, Ift viel zu plump. Man fagt vielmehr: Ich habe Die Ehre, mich zu Gnaben zu empfehlen!

## Rafpar.

Gut! biefe brei Stude hoff ich mir gu merfen. (Er wieberholt fie im Abgehen. Der Jug geht voraber.) Saus bes Baumeiftere.

Thonis in einem Lehnfeffel. Gethon. Giuf.

Sethon.

hat bich ber Trant geftarft?

Chonis.

Für Augenblide,

Mein lieber Sohn, und biese will ich nun, So lang noch herr ich eines Athemzugs, Euch ein Geheimniß zu vertrau'n, benuten.

Sinf.

Bir horchen bir mit ungetheiltem Ohr.

Chonis.

Du weißt, Siuf, dir ist bekannt, Sethon, Daß ich im Dienst des Königs Rhampsinit Mit Kunst und Fleiß ein mächtiges Gebäude Zu Stand gebracht, ja, kaum zu Stand gebracht; Denn bieses großen Bau's Bollendung geht Mit meinem Tode beinah hand in hand. Es dient dem König jenes feste haus Zum Schaftgewölbe; denn sein Reichthum ist Wie Sand am Meere, wie der Wüste Staub. Nun sind die Schlösser zwar und Niegel gut, Die Thore sest, die Fenster wohlvergittert; Allein, vernehmt, wie einen Zugang ich Zum Allerheiligsten mir offen hielt: Auf einer hintern Seite dieses Bau's, Die nach den Gärten sieht und im Gebüsch

# Aafpar.

Wenn ich profitiren will, fo muß ich reben burfen. Die Uebung macht ben Deifter. Wer nie ausgeht, fommt nie beim.

Bliomberis.

Bumal bei hofe nimm bich ja gusammen, Dag vor bem Ron'ge bir und meiner Braut Rein allgu pobelhaftes Wort entschlüpfe!

### Rafpar.

Vor meiner Plauberhaftigfeit bift bu ficher! Wer wenig weiß, bringt wenig vor. Kurze haare find balb geburftet.

Sobald ich niefe, rufft bu: Helf bir Gott! Das giebt mir immer einen Stich in's Herz; Es heißt vielmehr: Bu Dero Wohlbefinben!

Kaspar.

Bu Dero Bohlbefinden!

Bliomberis.

Bom Lifch aufstehend, fagft bu: Bohl befomm's, Anstatt: 3ch muniche wohl gespeist zu haben!

Aafpar.

Gefpeist zu haben!

Bliomberis.

Auch bas Abes, fobalb bu bich entfernft, Ift viel zu plump. Man fagt vielmehr: 3ch habe Die Ehre, mich zu Gnaben zu empfehlen!

### Aafpar.

Gut! biefe brei Stude hoff' ich mir gu merfen. (Er wieberholt fie im Abgeben. Der Jug geht vorüber.) Saus bes Baumeifters.

Thonis in einem Lehnfeffel. Gethon. Ginf.

Sethon.

hat bich ber Trant geftarft?

Chonis.

Rur Augenblide,

Mein lieber Sohn, und biefe will ich nun, So lang noch herr ich eines Athemzugs, Euch ein Geheimniß zu vertrau'n, benuten.

Sinf.

Wir horchen bir mit ungetheiltem Ohr. Chonis.

Du weißt, Siuf, dir ist bekannt, Sethon, Daß ich im Dienst des Königs Rhampsinit Mit Kunst und Fleiß ein mächtiges Gebäude Zu Stand gebracht, ja, kaum zu Stand gebracht; Denn dieses großen Bau's Bollendung geht Mit meinem Tode beinah hand in hand. Es dient dem König jenes feste haus Zum Schapgewölbe; denn sein Reichthum ist Wie Sand am Meere, wie der Wüste Staub. Nun sind die Schlösser zwar und Riegel gut, Die Thore fest, die Fenster wohlvergittert; Allein, vernehmt, wie einen Zugang ich Zum Allerheiligsten mir offen hielt: Auf einer hintern Seite dieses Bau's, Die nach den Gärten sieht und im Gebüsch

Berborgen liegt, hab' einen Quaderftein 3ch in die Mauer kunftlich eingefügt, Der ein und aus bequem fich heben läßt, Und so zur unfichtbaren Bforte dient. Wenn Einer nun von euch in Not gerät, So weiß er, wie er sich zu helsen hat. 3ch bin erschöpft; geleitet mich hinein Bu eurer Mutter in's Gemach, damit 3ch Ruhe finde bort, vielleicht für immer.

(Mb mit Sethon.)

### Biuf.

Boblan, jum Bert, Siuf! Eröffnet ift Gin Felb ber Thatigfeit, ein Felb ber Lift. Bu taufend Bunfchen, Die ich ftill gehegt, hat mich bas Bort bes Baters aufgeregt. Dich aus bem gang Alltäglichen ber Beit Bum Abenteuerlichen eingeweiht! Die frifde Rraft, von ber mein Bufen voll. Beig nun, mobin fie fic verfchwenben foll. 3mar Schate find vielleicht fein großes Blud. Doch fcheint bas größte mir ein Bageftud! Es fcheint, gespornt von biefem beißen Trieb, Ein ibealisch Befen mir ein Dieb! Die fühne That im ftillen Raum ber -Racht, Des Ronias Bort in feiner golbnen Bracht, Der buft'ge Garten in bes Monbes Schein. Und im Bebufche ber bewußte Stein: Sie winten, brangenb fich um mich berum,

Mir in's gefährliche Brofcentum; Doch ift Gefahr ein lockenber Beruf, Drum unverzagt an's fühne Wert, Siuf!

# Zweiter Aft.

Pallaft bes Rönigs.

Whampfinit allein.

Das ift boch feltfam und befchaftigte Dich biefe gange Nacht unausgefest, Und raubt mir Schlaf und Ruhe. Raum verfchloß 3d meinen Schap in jenes fichre haus, So melbet Bfammis, bag er einige Rleinobien vermißt, von benen er Ausbrudlich fich bie Stelle vorbemerft, Die ihnen angewiesen warb. 3ch fenne Seit vielen Jahren feiner Treue Bert, Die bem entfernteften Berbachte twost; Das Saus ift feft, fein Riegel ift verlest, Die Thore ruben in ben farten Angeln So nach wie vor. Run ift jum Unglud auch Der fluge Meifter, ber ben Bau vollführt, In biefer Racht geftorben, und es lagt Bei feiner Dumie fich fein Rat erholen.

Pfammis tritt auf.

Mhampfinit.

Du fommft mir wie gerufen! Sprich, wie fteht's In meinem Schat?

Psammis.

Roch folimmer ale juvor:

Auf's Reue fehlen Mungen und Juwelen.

Mhampfinit.

Durch welche Runft? burch welche Bauberei?

Es macht mich ungebulbig, wie dich selbst, Ja, und mit Recht, noch mehr als ungebulbig: Mein guter Name leibet. Aber, Herr!
Sobald du nur im Nindesten vermutest, Daß ich ben kleinsten Theil an diesem Raube Genommen habe, so vernichte mich, Laß mich versenken in den Nil, und wirf Den Krokobilen mich zur Speise vor!
Gieb einem Andern dieses Amtes Last,
In den du eisernes Bertrauen setzet.
Mein greiser Scheitel ward in Ehren grau,
Zweideut'ge Blicke würd' ich nicht ertragen,
Und wären's auch die beinigen, o Fürst!

Mhampfinit

Du haft fie nicht von mir zu fürchten, Freund! Beit von dir ab verirren fich, wiewohl Bergebens, schwankende Bermutungen: Auf keine Fährte flößt mein spürend Aug. Pfammis.

Berboppelt find die Bachen jedes Thore, Erneut die Schlöffer, und vereibiget Der Schloffer felbft, der alles Eisenwerk Geliefert hatte.

Ahampfinit.

Das ift wohlgethan,

Und hindert fünftigen Betrug vielleicht.

Pfammis.

Bir wollen es erwarten.

Die Borigen. Patarbamis.

Patarbamis. Herr und Fürft!

So eben ift ber Pring von Nubien, Die Stadtherberge feierlich verlaffend, An des Pallaftes Bforten angelangt.

Rhampfinit.

Er ift willfommen. Führ' ihn in ben Saal!

(Schatmeifter ab.)

Der Pring von Rubien und Rafpar treten auf mit Gefolge, von Patarbamis geführt.

Ahampfinit.

Glud auf in Demphis, o Bliomberis!

Bliomberis.

Mein Gruß erfrecht fich in bein fürftlich Ohr, Und wunfcht bein Wohlergehn, o Rhampfinit! Abampfinit.

Du bift burd meite ganber bergereist. Und wirft une Manches zu verfunden wiffen.

Bliamberia.

Die ganber bab' ich nur von Beit ju Beit Des Blide gewürdiget, ba felten ich Bon meinem Tagebuch mich abgemußigt. Mbampfinit.

Doch mandmal fahft bu mobl auch bruber bin? Bliomberis.

3d habe genialifde Rotigen Bon Beit ju Beit mir angefestiget, Um einft in Rubien fle berauszugeben: 36 fam auf Runft und auf Matur ju fprechen, Und ruate nebenbei bie theuren Bechen.

Mbampfinit.

3ft's mahr, bag unten tief im Mohrenland Ein wunderlicher Brunnen fich befindet, In bem bas bolg, wie Gifen, unterfinft? Bliomberis.

Die Menge fabelt's, ich befucht' ihn nicht. Mhampfinit.

Es mare boch ber Dube wert gemefen. Dan fagt bavon, bag langes Leben er Dem Babenben verleihe, beffen Leib Dit Beilchenbuften er bebalfamirt.

Bliomberis.

Man fagt es, bod Bernunft'ge glauben's nicht.

Mhampfinit.

Und boch behaubten's, die es angeschaut.

Bliomberis.

Der Bunberglaube, ber noch außerbem Den Geift verbunfelt und erniebriget, Gefährbet bas moralifche Gefühl, . Und wiberfpricht bem 3beal ber Tugenb.

Mhampfinit.

Du bift ein Selb in ber Philosophie, Bliomberis!

Bliomberis.

Ich fcate bie Bernunft, Und liebe bie verfchieb'nen Ibeale.

Mbampfinit.

Bie steht es aber mit bem Birklichen? Berfchmähft bu gang und gar es?

Bliomberis.

Salb und halb:

36 laugne, baß es ift.

Ahampfinit. Das Wirfliche?

Bliomberis.

Rur die Bernunft ift wirklich, Rhampfinit! Ubampfinit.

Die beinige?

Bliomberis.

Barum nicht eben bie?

Blaten, fammtl. Berte. \*111.

# Mhampfinit.

Nun glaub' ich's, daß du feine Bunder glaubst. Geh, Patarbamis, melbe meiner Tochter. Der Prinz von Nubien sei angelangt. Benn sie ihr Angesicht ihm gönnen wolle.

(Batarbamis ab.)

(3u Bliomberis.)

Ber ift benn biefer ruftige Gefell, Der bir ben Sonnenschirm zu halten pflegt?

#### Bliomberis.

Gin Nubier, boch aus bem Bobel faft; Bemiß, ich bitte bich, nur nicht nach ihm Des Bolfs Cultur, bes Lanbes Staatsverfaffung.

# Aafpar.

Ber bofe Nachbarn hat, ber lobt fich felbst: Ich bin ein treuer Diener und Cumpan, Und führte stets ben Sadel auf ber Reise. Ich bin bei uns in Aubien zugleich Mit meinem Prinzen hier erzogen worben, Und gleiche Brüber, gleiche Kappen!

Bliomberis.

Marr!

(Er schlägt ihn.)

Aafpar.

Ich schweige ja. Bei mir gebeiht bie Bucht. Denn, wie's im Spruchwort heißt: Es geht fein Streich Berloren, außer ber baneben geht, Die Pringeffin Diona tritt auf mit Piromis und Gefolge.

#### Bliomberis.

Bom himmel fällt bes himmels schönfte Gabe, Die zu beschreiben mir bie Worte fehlen: Die Sonne selbst ift gegen bich ein Rabe, Und muß ihr &-icht aus beinen Bl-iden ftehlen.

Aafpar (bei Seite).

Er niest! Bie heißt boch gleich ber Spruch? (Caut.) 3ch habe Die Ehre mich ju Gnaben ju empfehlen!

Bliomberis (bei Geite).

Berwünschter Tolpel! (Laut.) Denn ich weiß — bu weißt es — Die Raben stehlen — wenigstens — so heißt es.

#### Diora.

Ich fann dir nicht in alfo hohen Bhrafen, D Bring, erwiedern beine Gulbigungen, Die schöne Gabe, bichterisch zu rafen, Bird nicht in jedem Augenblick errungen, Und ift abhangig von des Moudes Phasen.

Bliomberis (bei Gelte).

Auch ift bie Schluftirade mir miflungen: Mein Niesen hat, und bieses Kerls verherte Dummbreistigkeit, gebracht mich aus bem Texte. (Laut.)

Es ist bein Ruf in unser Land gefommen, Wie ein Comet, mit Glück und Weh belaben, Da ist mein Herz an seinem Stral entglommen, Als war's, anstatt ein Herz, ein Schweselsaben: Beschäbigt war ich, als ich's wahrgenommen; Ich reiste fort, als ich gemerkt ben Schaben, Und als ich fortgereiset, kam zulest ich In Memphis an, und vor dir stehe jest ich. Diora.

Es ift ein Beitungsblatt hierher gebrungen, Daß bich es uns und beinen Ruf beschriebe: Ich hörte nicht, was nirgend ift erklungen, Bas ich nicht hörte, wedte keine Triebe; So ward mein Herz, als Jonas, nicht verschlungen Bom gierigen Leviathan ber Liebe. Eh du gekommen, hatte nichts zu thun ich, Du kamk, o Prinz, und vor dir stehe nun ich.

Bie soll mit targen Sylben ich bestreiten Die Kosten beß, was ich für bich empsinde? Bann wird das Meer mir Thränen zubereiten? Bann werden Athem mir verleihn die Binde? Den himmel sich ich um Erhabenheiten, Die Erde hier um blumige Gewinde; Doch scheint, hohn sprechend meinem tiesen Innern, Der himmel ehern und die Erde zinnern.

Diora.

Bie foll ich Borte nur zusammentragen Für Das, was nicht ich bir zu fagen habe? Rur ftets zu sprechen, ohne was zu fagen, Das war von je ber Rebner größte Gabe: Daß fie mir mangelt, laß es mich beklagen, Inb greife wieber nach bem Banberftabe,

Bis himmel einft und Erbe fich verschönern, Benn jener luftig wird und biefe thonern.

Bliomberis.

Die Liebe fammelt auf bem haubt mir Kohlen, Bom Blasebalg ber Sehnsucht angeblasen; Doch gerne scheib' ich, ba bu es befohlen, Berschließ' in mich die glühenden Efftasen: Einst, hoff' ich, wird die Seele fich erholen, Bon sand'ger Wüft' auf lachenden Dasen; Dann hoff ich noch mein durres Herz zu laben! (Bu ben Uebrigen.)

Lebt wohl!

# Aafpar.

Ich wunsche wohl gespeist zu haben! (Beibe ab, ber König, mit ben Seinigen, begleitet fie, so daß Diora und Piromis allein zurück bleiben.)

Piromis.

Rein, ich bewundre bie Gebulb, mit ber Du ihn empfangen! Unerträglich ift, Ihn blos zu feben, unerträglicher, Ihn anzuhören; aber einzugehn In seinen Styl, ihn zu erwiebern, scheint Das Unerträglichte von Allem mir!

Diora.

Wie aber, wenn mich biefe Scene boch Berftreut, wenn abgefehrt fie mein Gemut Bon melancholifchen Betrachtungen? Diromis.

Bon melancholifden - ich mage faum

Dir nadjufprechen, weil ich furchte, falich Gehort zu haben: melancholischen Betrachtungen ergiebt fich bein Gemut?

Diora.

3ft bas fo munberbar?

Piromis. Bei bir, gewiß!

Diora.

Biromis! Rein — es ftraubt fich meine Bunge, Bu fagen, was ich — aber hab' ich benn?

Diromis.

Lag bich herab ju meiner Reubegier!

Diora.

Ja, bir allein fönnt' ich mich anvertrau'n: Wenn Bariniffa gegenwärtig wäre, So würd' ich schweigen.

> Piromis. Sie ift nicht zugegen. Biora.

Bergebens windet man fich hin und her, Das Bort zu meiden, und die Sache doch An Tag zu legen — boch was liegt am Bort? (Nach einer Baufe.)

36 liebe -

Diromis.

Bie? Du liebft? Ein Donnerfolag Aus blauem himmel! Bie? Du liebft ben Bringen? Die Ragenaugen — Diora.

Belche blutige

Beleidigung! Ber fagte bir, Biromis, Daß ich ben Bringen liebte?

Piromis.

Sahft bu benn

Roch anbre Manner, außer ihm, feitbem? Diora.

Rur einen, boch um einen ichon zu viel. Viromis.

Erzähle, wenn ich bich begreifen foll! . Diera.

Die geftrige gestirnte Racht, Bernimm! Der hoben Reuerlilien rote Tracht, Die Flamm' an Flamme ftanben, Straus an Straus, Trieb in ben Garten mich noch fpat binaus. Es buftete ber blenbenbe Sasmin. Johanniemurmden flogen bruber bin, Die Lufte regten fich nur leif' und lau, Der himmel glubte, tief und bunfelblau, Der Mond, gefriegelt im entfernten Strom, Betrachtete fein eigenes Phantom: Und ale mein Aug' bieß Alles überglitt, Erfcoll's, als rege fich ein frember Tritt, Und ploglich trat, aus bufch'gem Rofenhag, Ein Jüngling, schoner als ber golbne Tag: Des himmels feufches Licht befdien genau Die bobe Stirn, ber Glieber ichlanten Bau.

3ch eilte fort, er hatte mich gefehn, Und er begann, mich zärtlich anzusiehn. Doch bald erreicht' ich in erschrockner Saft — 3ch schaute nie zurucke — ben Ballast. Doch schlug mein Herz, mein feuchtes Auge quoll, Noch, immer noch von seinem Bilbe voll. Und ach, die Sonne hat es nicht verscheucht. Roch schlägt bas herz, noch ist das Auge seucht! Viramis.

Wie scheinst bu mir verwandelt, o Diora!

3d felbft begreife mich am wenigften.

Du mußt ihn wieder febn.

Diora.

So ratft bu mir — Piromis.

Du mußt erforschen, wer es ift. Ich will hinunter bich begleiten biese Racht, Denn baß er kommen wirb, bezweist' ich nicht. Den Dag er kommen wirb, bezweist' ich nicht.

Wirft bu mit ihm zu reben bich erfuhnen? Diromis.

Berlaß bich brauf!

Diora.

Roch ift mir alles Dieß in neuer, frember Traum, ber nie vielleicht i That, in Leben fich verwandelt. Komm!

**(916.)** 

#### Sans bes Baumeisters.

Siuf allein.

Bie fehr bemühn wir uns um irb'iche Guter, Doch unverhofft nur kommt ber wahre Segen, So trat mir, ber ich nichts gesucht, entgegen Dein Jugendreiz, bein göttlich aufgeblühter!

Run fei bas Schickfal unfrer Liebe huter, Sei's, baß es gutgefinnt fie wolle pflegen, Sei's, baß es führe nach verschiebnen Begen Die nach einander ftrebenben Gemuter.

Denn oft gefchieht's, bag uns ein Bunfch in Gile Den Ruden tehrt, nach angftlichen Befchwerben, Und oft genießt man feiner eine Beile.

Bielleicht, daß nie ein Wort wir wechseln werben, Bielleicht, daß balb uns werben wird zu Theile Der schönfte Theil bes schönften Gluds auf Erben.

#### Siuf. Gethon.

Bethon.

Du plagft noch immer bich mit gartlichen, Berliebten Grillen, lieber Bruber, haft Die schöne Sartenkonigin noch nicht Bergeffen, fcheint es.

Biuf.

Bas bir fceint, es ift.

Sethon.

haft bu erfundet, wer fie war, Siuf? Siuf.

Wie tonnt' ich bas?

Sethon.

Doch hoffit bu, biefe Racht

Sie wieber angutreffen?

Siuf.

Wenn ich je

Bon ihr ju hoffen habe, hoff' ich es.

D Sonnenuntergang, Berliebte beten

Dich an ale Gott!

Sethon.

D Sonnenuntergang,

Die Diebe Rhampfinits beschworen bich!

Siuf.

Das Glud ber Liebe gleicht bem Quell bei Theben, Er ift zur Mittagestunde falt wie Cis,

Des Morgens lau, und auch bes Abende lau,

Doch brennt und fiebet er um Mitternacht.

Sethon.

Du folgst mir boch jum Schatgewolbe heut?

Den föstlichen Juwelengurtel fah 3ch gestern borten liegen, gestern foien Er unbenugbar mir und unbequem; Doch heute weiß ich, wie er zu gebrauchen, Und welchen garten Leib er gurten foll.

Sethon. .

Du willst durch folche Gaben uns verraten? Befinne dich! Laß beine Klugheit nicht Berliebtem Schwindel unterliegen!

Siuf.

. Schweig!

Bas ist zu fürchten? Solche nächtliche Geschenke zeigt man nicht zur Schau herum, Am wenigsten bem Könige. Wie will Uns dieser, fah' er ihn, zur Strase ziehn, Und aus dem Gürtel auch die Geber kennen? Nein! Wenn er nicht die List der Königin Nitokris sich zu nuhe macht, so wird Er schwerlich uns erwischen.

Setbon.

Belde Bift?

Siuf.

Rennst bu bas Lieb nicht von ber liftigen Ritofris, Bruber?

Sethon.

Rein, wie lautet es? Sinf.

Des Brubers Totichlag Erhöft Nitofris, Und boch vergißt fie Den argen Morb nicht. Sie läßt ein haus bau'n Im Erbenschoof tief,

Die Dorber labt fie Bum bunfeln Bohnfig. Sie tifcht ein Dahl auf, Dann eilt bavon fie. Da rauscht und wogt es, Bie wenn ein Born fcwillt, Der ungebammt oft Gewaltig losbricht. Bon jeder Seit' her, Ergießt ein Strom fich, Der vom Gewolb' hoch Beruntertropft hier, Und bort vom Abgrund Gebranat emporquillt, Der aus ber Banb felbft Gemach hervorfließt. Die Morber fehn balb Rur Tob um Tob rings, Denn feine Flucht frommt.

So that Ritofris.

# Dritter Aft.

Sarten bes Königs. Erfte Morgenbammerung.

Diora, bernach Piromis.

Diora.

Bemach verlifcht ber Sterne Glanzgewühle, Und Abichieb nehmend icheint es fich ju regen: Die Sterne find vielleicht nur golbne Bfühle, Borauf ihr Saubt bie Liebesgötter legen; Doch ach, es weht icon eine beil'ge Ruble Bom Sonnenaufgang ber une frifd entgegen: Der Tag ericeint fo fpat, und boch fo frube, Denn jebe Beit ift eine Beit ber Dube! Sobald ein Trieb vermag bas Berg zu binben. So ift ber Reig ber Gegenwart verschwunden, Dan lagt bas icone Rachfte fich entwinden, Und wunicht, erfehnend alle funft'gen Stunben, 3m Beng ben Berbft, im Berbft ben Beng gu finben; Doch ach, bas Glud allein wird nie gefunden: Es welfe nun ber Garten ober blube. Denn jebe Beit ift eine Beit ber Dabe!

Diromis (hereineilenb.)

Laf ab zu schwärmen, benn es nahert fich Die schöne Birklichkeit. Gin junger Mann Tritt aus bem dunkeln Rofenbufch hervor, Der bort fich an die Mauer fchmiegt.

Diora.

Er ift's.

Piromis.

Soll ich ihm rufen? ihm entgegengehn? Diora.

Rein - ja boch - ober - thue was bu willft! Siuf (hervortretenb).

3mo Frauen wandeln bort am Tulpenbeet: Sie ift's, sie ift es, bie zur Rechten geht! Mit ihren Locken spielt die Luft. der Nacht, Als waren's Wellen, die sie kräuselt sacht. Wohlan, ich trete näher!

Piramis.

Frembling, halt!

Du brangst hier ein mit frevelnder Gewalt. Ber hat, bich hier zu zeigen, bir erlaubt? Siuf.

Die Liebe, bie an Gegenliebe glaubt.

Piromis.

Bermeffener! Sinweg von biefem Ort!

Balb treibt mich ohnehin die Soune fort. Viromis.

Du bift verloren, wenn ich rufe.

Siuf.

Ruf!

Piromis.

Bie nennft bu bich?

Siuf.

36 nenne mich Siuf.

Picomis.

hinweg, Siuf! Beleibige nicht mehr harmlofe Frauen ohne Schirm und Behr!

Siuf.

Bird mir, die Schönheit anzuschau'n, mißgönnt? Bersagt ihr, was ihr nicht versagen könnt? Berlieren diese Blumen ihren Wert Weil sie das Auge zu beschau'n begert? Sobald Gefühl der Schönheit Seele schwellt, So wünscht sie, daß sie leuchte vor der West! Was Götter ihr im reichen Maaß verlieh'n, Darf sie den Sterblichen es karg entziehn?

Diromis.

Sophistenkunste hab' ich nicht gelernt: Genug, es wünscht die Herrin dich entfernt!

Siuf.

Aus ihrem Munbe glaub' ich es allein.

Diora.

hinweg, Siuf! Es bricht ber Tag berein.

Siuf.

So ift's ber Tag, ber mich verscheucht, nicht bu? Diora.

Es fommt an mich bir feine Frage gu.

Siuf.

Doch fame fie, was fagtest bu mir bann? Bigra.

Die Sonne fagt es bir, verwegner Mann!

Biuf.

So wunfd' ich bir, bich jest ju fliehn bereit, Gin Lebewohl . doch nur auf furge Beit! (Bu Biromis.)

Du grollft; boch meinft bu's, hoff ich, nicht fo folimm -Gieb beiner herren biefen Gurtel - nimm!

(Gr entfernt fic.)

Biara

Gin iconer Augenblid entfleucht gefdwind, Bie ein gu fruh verblichnes, theures Rind: Benn Rraft und Reig und Lieblichfeit es juft Entfaltet, ftirbt es an ber Dutter Bruft!

Diromis.

Sieh biefen Gurtel an, wie reich, wie fein!

Diora.

Sa, welch ein Spiel von Karben, Stein an Stein! Diromis.

Ge medfelt bier mit foftlichem Tobas Rubin, Smaragb, Sapphir und Chrysopras. Ber ift ber Dann, ber folde Gaben giebt?

Diara.

Reich mag er fein, und mehr als bas - er liebt. Diromis.

Und mehr ale bas, er ift jur Balfte toll! Lag une binein, und Bariniffa foll Mit uns bewundern biefen bunten Schein.

Diora.

To weihn wir fie in bieg Geheimnig ein?

## Piromis.

Bas läßt sich thun? Bir werden doch zulest Dazu gezwungen werben. Thun wir's jest!

(Mb.)

### Schange molibe.

Rhampfinit. Pfammis. Patarbamis. Bliomberis.

Bliomberis.

Dein Reichthum fest mich in Berwunderung.

Du haft bie Salfte faum bavon gefehn: hier liegen Bepter und Insignien,. Borunter bes Sefostris Diabem.

Bliomberis.

Rlebt nicht der Unterthanen Schweiß baran? Abampfinit.

D feineswegs! Zwar hat er bie Kanale Regyptens angelegt; boch that er es Durch bie im Krieg bezwungnen Sflavenhande.

Bliomberis.

Doch bas Erobern icheint mir unmoralisch. Uhampfinit.

Wir benken nicht so zärklich hier zu Land. Es brauche Jeder jede Kraft, die ihm Natur verliehn, und die die Zeit erlaubt.

Doch, ift bie Ruhmbegier nicht lafterhaft? Platen, fammtl, Berte. III.

Mhampfinit.

Es fommt brauf an, was man sich benkt babei. Gemüter giebt's, die einem ganzen Bolk, Die einer Welt zu bienen sich erdreisten, Und wünschen, theuer ihr zu sein. Daraus Entsteht ein gegenseitiges Berhältnis. Der Ruhm ist auch nur eine Liebe, doch Die Liebe großer herzen; benn sie geht Richt mehr vom Einzelnen zum Einzelnen. Doch wir verirren uns zu weit, und sind Deswegen nicht gekommen; überdieß Bin ich ein schlechter Philosoph.

**B** liomberis (halblaut). Sa wohl,

Dem felbft bie logifchen, gewöhnlichen Begriffe ber Caufalverbindung fehlen!

Pfammis (bie Schape vorzeigenb).

Hier find die Diamanten, theils gefaßt In Minge, Kronen oder Spangen, theils Noch unbenutt, zum Theil noch ungeschliffen.

Bliom befis (bei Geite).

Wie Vieles in Aegypten! (Laut.) Doch was ift Am Ende Gold und Reichthum? Reiner nimmt Sie mit in's Grab, der Erbe nur genießt fie!

Khampsinit.

Auch wir genießen fie, Biomberis! Bliomberis.

D mich ergreift ein flagliches Gefühl,

Benn ich bie Buverficht bee Menfchen febe, Die fich verläßt auf biefen gelben Rot! D Ungludfel'ger, beffen Schaufel einft Bum Erftenmale nach Detall gefchurft!

Mbampfinit.

Je nun, es giebt fich Manches in ber Belt. Auch wollen wir bich langer nicht bemuhn, Im gelben Rote bier gu mublen, gleich Infettenfammlern, welche Rafer fuchen. Es wird fofort bich Patarbamis, Bring, In beine fürftlichen Gemacher führen.

Bliomberis.

3d bante bir, o Ronig! Berd' ich balb Bor beiner Tochter Auge treten burfen? Rhampfinit.

Bor alle zwei, fie ift fein Bolnbhem.

(Bliomberis ab mit Batarbamis.)

#### Rhampfinit. Pfammts.

Mhampfinit.

Blaubft bu, bağ wir auch biefe Racht Befuch gehabt? Dfammis.

Beinahe vermut' ich es: Benigstens vermiff' ich ben Juwelengiertel, ber fonft bei biefen Diabemen lag.

Mhampfinit.

Saft bu bie Ralle mitgebracht?

Dlammis.

Ja wohl, und fie liegt bereits am rechten Ort. Es war

ein gludlicher Einfall, und ich hoffe, er foll uns nugen. Wer auf diese Stelle tritt, ift unwiederbringlich gefangen, und hier liegen gerade die bedeutendsten Kostbarkeiten.

# Rhampfinit.

Wenn bie Falle fo gut ift ale ber Rober, fo fieh' ich fur einen guten Fang.

Vammis.

36 hatte Dube ben Bringen von Anbien gurudzuhalten, ber ichon im Begriff war hineinzutreten.

### Mhampfinit.

Dieß wurde fein Begriff ohne Caufalverbindung gewesen fein.

### Pfammis.

Ohne Zweifel, ein fehr faglicher Begriff; benn ich flebe bafur, bag es ihn fest genug gefaßt hatte.

#### Rhampfinit.

Es wurde wenigstene eine intereffante Cpifobe in feinem Lagebuch gegeben haben.

#### Vlammis.

Ja wohl; benn es ift felten, daß reifende Gelehrte, zumal wenn fie Pringen find, in fo absonderliche Gefahr geraten.

## Rhampfinit.

Reine Schahfammer wurde gur Ueberfdrift eines Rapitels gebient haben.

# Pfammis..

Ein foldes Rapitel ift ein mahres Rapital für einen Reifes befchreiber.

### Ahampfinit.

Ein geiftreicher Runftler wurde bie Falle bagu ale Bignete in Rupfer geftochen haben.

Psammis.

Das hieße bein Golb in Rupfer verwandeln.

Abampfinit.

Rein, umgekehrt. Die Alchymie ber Kunst Berkehrt in Golb jedweden Gegenstand.

Dfammis.

Rur leiber wimmelt unfre tolle Beit Bon felten reuffirenben Abepten!

Mhampfinit.

Doch Einer gilt, gelingt es ihm, für Biele, Und führt bie Andern alle raich jum Biele!

(216.)

Bimmer im Pallaft. Diora. Bariniffa, Biromis.

Bariniffa.

Alfo baher biefe Traurigkeit, biefe Unruhe, biefer Schmerg, biefe Bahren, biefer Dismut, bieß schmelzenbe Befen, biefe Delaucholie?

Diora.

Salt ein, Bariniffa! Benn bu uns fünftig ein Dugend Borte ichenfft, fo gieb uns ein Dugend Gebanten als Zuwage. Batinisfa.

3d geb' euch ein Dugenb, weniger 3molf.

Diara.

Deine Freigebigfeit foll nicht unbelohnt bleiben. Bariniffa.

Bomit belohnt man einen Freigebigen?

Diora.

Inbem man ihm für feine Gaben banft.

Bariniffa.

Man bankt für Das, was man nimmt, und für Das was man ausschlagt. Welcher Dank ift hier gemeint?

Diora.

Der lettere.

Bariniffa.

So fchlägft bu meine Gebanten aus?

Diora.

Ich folage fie aus, weil fie nie ben Ausschlag geben. Bariniffa.

Dich weiß, mas bei beiner Liebe ben Ausschlag gegeben hat!

Bas benn?

Bariniffa.

Diefer Gurtel, Diora!

Diromis.

Bfui, fcame bich! Du geibft fie bes Gigennugee?

Bas thut man nicht im Gefprach? Der Wis ift fo felten, bag man barnach fcmappen muß, wie ein Fifc nach ber Angel.

Piromis.

Dafür bleibt ihm ber Baten im Rachen fteden.

Bariniffa.

Gerade um nicht fteden ju bleiben, behaubtet man oft bas Abfurbe.

Diromis.

Du fprichft bem Big allen Sinn für Bahrheit ab?

Bariniffa. Er ftellt fie auf ben Ropf, aber fie bleibt biefelbe.

Die Borigen. Rhampfinit.

Ahampfinit.

Der Pring von Nubien wird noch einmal Bor dir erscheinen, o Diora! Nimm Ihn gutig auf! So viele Menschen gibt's, Die man blos bulben kann, doch dulben suuß, Denn das ist Pflicht. Nimm ihn in seiner Art Für eine laun'ge Grille der Natur.

Bariniffa (bei Seite).

Er zirpt Galimathias.

Diora.

Finbet man

Bei jedem Menschen doch den rechten Lakt, Um mit ihm einzustimmen! Dieser giebt Den Lon mit ziemlicher Bestimmtheit an.

Rhampfinit.

Bas feh' ich? Ha Diora! Seh' ich recht? Bas ift bas für ein Gürtel hier, Diora? Diora.

Bie? Diefer Gurtel, Bater?

Mhampfinit.

Allerbinas!

Bon wannen ift er? Wie bekamft bu ihn?

3d - nun - ale ein Geschent -

# Mhampfinit.

Mle ein Befdent?

Bon wem? Ber gab ihn bir? Dieg bin ich fehr Begierig zu erfahren, benn er warb Rir heute Nacht aus meinem Schat entwendet.

Diora.

Aus beinem Schat?

Mhampfinit.

Du zweifelft? Nein, es ift Sier nichts zu zweifeln! Diese Diamanten Sind mein — und bein, sobald bu willft, doch nicht Auf biese Beise.

Diora.

3d verwundre mich -

Mhampfinit.

Berwundre bich, fo viel bu willft, nur fcnell Geraus bamit: Ber gab bir biefen Gurtel?

Diora.

Ber mir ihn gab? — Bas foll ich fagen? — Ja — Ber mir ihn gab? — Der — Pring von Nubien.

Mhampfinit.

Der Bring von Nubien? Berraterei! Das fehlte noch! Der Bring von Rubien? Belch eine schanbliche Causalverbindung! Der Bring von Rubien gab ibn bir?

Diora.

**ad** ja —

Mhampfinit.

Da fommt er eben mit ber wichtigen Bebantenmiene.

Bariniffa (bei Seite). Belde foftliche

Berlegenheit!

Diora.

Bohin verberg' ich mich?

Bariniffa.

Berbirg bich hinter feiner Albernheit, Das ift ein ficheres Afpl.

Die Borigen. Bliomberis. Rafpar.

Bliomberis. Pringeffin!

Noch einmal, eh nach Nubien zuruck Dich unerbittliche Geschicke rufen, Tret' ich vor bich, burch Hoffnung angereizt. O legte boch bie schöne Rebekunst Auf meine Lippen ihren seinsten Styl, Um nicht allein zur Heimat umzukehren!

Mhampfinit.

Der Stiel, herr Pring, ift wirflich umgefehrt, Und aus bem Befen wird ein Stock!

Bliemberis.

Was hor' ich?

Bernehm' ich Rafparn ober Rhampfinit?

Aafpar. .

Mich wieber, ber fein Bort gesprochen? Schweigen Berrat fich nicht, wie man ju fagen pflegt.

Mhampfinit.

Beftatigft bu, geftehft bu beine Schuld?

Bliomberis.

Die Schulh ift eine Miggeburt ber Beit, Und hat nicht Raum in meiner ew'gen Seele, Ich weiß von feiner.

> Uhampfinit. So verachteft bu

Den gelben Rot? Und barum haft bu bich Co fchnell hinweggefchlichen biefen Morgen, Doch freilich mit gefüllten Tafchen!

Bliomberis.

Mas.

Ift bas?

Mhampfinit.

Genug! Du haft mein Schatgewolbe Beftohlen, o Bliomberie!

Bliomberis. Beftohlen?

Kaspar.

Run, ift bas eine Neuigkeit? Was man Auf Reisen nicht erfährt! Da heißt es wohl: Es lehrt ein Lag ben anbern.

Bliomberis.

Bin ich bier

u Land ber Traume? Bin ich in Megnpten?

Nhamp fin it.

Antworte bir auf biefe Frage felbst, Und gieb zurucke bas Entwenbete; Denn früher schon vermißt' ich Mancherlei, Seitbem du hier in Memphis. Rögen es Die Götter wissen, wie du meinen Schah Erbrochen hast! Du hast aus Aubien Bielleicht befondre Dietriche gebracht.

Bliomberis.

Ich Dietriche von Nubien gebracht? O Bartgefühl! erröte du für mich! Ich, der ich stets das Ideal der Treue, Wie Frauen Kinder, unterm Herzen trug!

Aafpar.

Benn bu ihn nicht bestohlen, fei getroft; Denn gugen haben furge Fuße.

Bliomberis.

Fällt

Rein himmel ein, zu rächen meine Schmach? Berzehren feine Flammen ben Pallaft? Eritt nicht ber Nil aus seinen Ufern aus, Und überschwemmt Aegypten?

Bariniffa.

D bas thut

Er alle Jahre.

Bliomberis.

Aber nun für mich!

Mhampfinit.

Gleichviel fur Wen, nur gieb bas Golb heraus!

Bliemberis.

Bo find ber That Beweife?

Mhampfinit.

Gabft bu nicht

hier meiner Tochter biefen Gurtel?

Bliomberis.

34!

Mhampfinit.

Ber benn, ale bu?

Bliomberis.

Wenn biefes foftliche

Gefchmeibe je mein Eigenthum gewesen, Satt' ich's behalten.

Rafpar.

Das bezeug' ich ihm,

Er macht bie Sanbe lieber ju als auf.

Mhampfinit.

Mit frembem Gut ift leicht ein Braffer fein.

Diora felbft enticheibe biefen Streit. Bab ich bir biefen Gurtel?

Diora.

Etwa nicht?

Bliomberis.

Du fragft?

Diora.

Wie bu.

3ch hab' ein Recht gu fragen -

Bin ich ber Dieb gemefen?

Diora.

Wenn es nicht

Ein blofer Scherz von mir gewefen, ja.

Bliomberis.

3ch fage nein!

Mhampfinit.

Wozu bas Gaufelfpiel?

Die Bache fomme ber, und führ' ihn fort In meinen tiefften Rerter!

Datarbamis.

But!

(216.)

Piromis (zu Diora).

Mun wird

Der Scherz junt Ernft.

Diora.

Ich fühle nich so sehr,

Bon jeber Seite ber, geangstiget,

Dag mir ber Mut gebricht, im Augenblid

Den Rnoten aufzulöfen.

(Die Bache sommt und umringt ben Bliomberid.)

- Uhampfinit.

Fort mit ihm!

Bliom beris.

Ja, große Manner werben fiets verfolgt,

Und fommen immer in Berlegenheiten!

Auch die Erfahrung hab' ich nun gemacht, Daß ein Prophet in feinem Baterlande Für nichts geachtet wird; doch leiber auch Für nichts, wenn außer feinem Baterland!

(Ab mit Rafpar.)

Ahampfinit.

Run fteht zu hoffen, daß er in fich geht, Und schlau Berborgenes uns offenbart, Denn endlich möcht' ich biefes Schelmenftud Und den Zusammenhang verstehn.

Bariniffa (bei Geite).

3ch nicht,

Denn ich verfteh' ihn allbereite.

Mhampfinit.

Lebt mohl!

(数6.)

Diora. Biromis. Bariniffa.

Diora.

Das ift zu viel, bu falfches, neibifches, Bergeblich lodenbes Geschid!

Bariniffa.

Du brauchft

Berftreuung, icheint's, Diora? Horch, ich weiß Ein Liebchen, freilich etwas pobelhaft, Und auch vom Bobel nur gefungen, boch Bielleicht verwend' ich es am rechten Ort.

Diora.

Was foll's damit?

Piromis.

3ch bitte, laß es horen!

Bariniffa (fingt).

Biewohl mein Schat ein arger Bicht,

Gin Rauber ift, ein Dieb,

So hab' ich boch fein Angeficht

Bor allen anbern lieb,

Er raubt für mich, er fampft, er ficht, Drum hab' ich ihn fo lieb,

Und war' er zehenmal ein Wicht

Und hundertmal ein Dieb!

Berlangft bu auch ben zweiten Bere ju boven?

Diora.

Schweig, Spotterin! und folget mir hinein, Schon begt bie Racht ben erften Monbenschein.

Bariniffa.

Es ift bie Beit bes Raubes und ber Liebe, Das wiffen Mabchen wohl und - Strafendiebe.

(Mb.)

Racht. Ghaggewölbe. Gethon und Ginf fteigen burch bie Mauer.

Sinf.

Das viele Kriechen find' ich unbequem, Wirst du nicht auch der Sache mud, Sethon? Sethon.

36 benfe , heute mir genugguthun,

Und alfo fei's jum lestenmal, bağ wir Dieg goldne Ralb hier anzubeten gehn.

Siuf.

Bielmehr ein gamm, wir find bie gammergeier.

Sethon

(ber Licht geschlagen, und bie Kerze auf ein Gemduer gestellt). Dort hinten gleißt es noch fo wunderbar, Und dießmal ift, was gleißt, auch Golb. Wohlan!

(Er befchaftigt fich im hintergrunde mit ben Roftbarfeiten.) Binf.

Dich lodt ein anbrer Glang, ale ber. Ihn wirft 3hr ichones Bilb gurnd. Und jebesmal, Benn ich allein bin, überfällt es mich, Wie einen Dichter bie Begeifterung. Doch ach, ich fürchte biefen Glang! Er ift Für mich zu ftralend, fo beforg' ich nun; Ale Berrin bat fie bie Gefährtin mir-Bezeichnet. Bare fie bie Ronigstochter? Diora felbft? D nein, ich glaub' es nicht! Wie fonnt' ich hoffen, wenn ich glauben fonnte? Und ach, bie Glut ber hoffnung fcmilgt allein Das fruftallinifche Detall ber Liebe. Rein - unfer Thron fei nicht aus Golb getharmt, Richt aus ben Gbelfteinen, welche bier, In einem zweiten Schacht, wie Tote, liegen: Bon Rofen fei er aufgehauft, belegt Dit Beildenftufen, und es winde fich Um Lorbeerbaume buftiger Jasmin,

Die Säulen bieses Throns zu bau'n. Was foll Mir eine Pracht, die mich verzagen läßt, Die meinen Mut zuerst gereizt, und nun Ihn bampst, die nur mein eigen ist — als Nanb. Ich blide scheu zu dieser Höh' empor, Und prüse zweiselhaft die Fittige — Und ist ein Gott am Ende seliger Im hohen, blaugewölbten himmelsraum, Als ein Insett in einer Gluckenblume?

Sethon.

Siuf! Siuf!

Biuf.

Was ift?

Bethon.

3d bin gefangen,

Berraten, überliftet!

Siuf.

Wie, Sethon?

Sethon.

Es widelt fich ber Tob um mich herum — Ich bin verloren!

Siuf.

Bie!

Sethon.

Der Ronig hat

hier einen Falstrick angelegt, ben ich Im Dunkeln übersah. Wie ich hinein Geraten, weiß ich nicht; boch wind' ich mich Umsonst umher. Die Kraft bes Eisens halt Mit übermenschlicher Gewalt mich fest!

Blaten, fammtl. Berte. III.

Biuf.

Ich helfe bir, ich rette bich!

Sethon.

Umfonft!

Befreie bu bein eigen Selbft! 3ch bin Dem Untergang geweiht; boch hab' ich nie Bor ihm gebebt. Rur einen Augenblick Bebarf bas Leben für ben Tob. Er ift Richt fürchterlich, sobalb er sicher ift. Glaub mir, ich bin gefaßt, Siuf! Entslieh, Und tote mich!

Siuf.

Did toten!

Setbon.

Sieh, es bricht

Durch biefe Spalte schon ber Tag herein! Romm ihm zuvor, Siuf, und lose mir Das haupt vom Rumps! benn unfre Schande soll Berborgen bleiben. Ueberlaß mich nicht Den hentern bieses Rhampfinit! In mir Sind unsers Baters Büge wiederholt, Rie sehe fie ber König! Schande nicht Des Baters Mumie, daß nicht seift An unsers hauses Pfosten dir begegne, Berfluchend mich und dich!

Siuf. Was foll ich thun! Sethon.

Du haft die Mahre von der Königin Ritokris gestern mir erzählt, Siuf, Bernimm ein Lied von einem Könige! Sesostris, durch des Bruders Tüde, sah Sein Haus umringt von einem Scheiterhausen, Der plöglich loderte zu heller Glut. Und er, der König, zwischen Rauch und Qualm, Sich für sein Bolk zu retten, opferte Das Theuerste dem Theuersten, er warf Die eignen Kinder in das lichte Feuer, Und schritt, es dämpsend, über sie hinweg. So that Sesostris. Töte mich, und sließ!

# Vierter Aft.

Bimmer im Pallaft.

Rhampfinit. Pfammis.

Mhampfinit.

Du fagft mir Bunberbinge. Fandft bu ihn So eben erft?

Dfammis.

Ich ging in beinen Schap, Die Falle wieber mit herauszunehmen, Da wir ben Thater in Bliomberis Gefangen glaubten, und fo fant ich benn Die Leiche bort, bas haupt vom Rumpf gelost.

Mhampfinit.

Wie lange täuscht, wie lange hintergeht Uns biefer liftige Gefelle noch? Wie kommen wir auf feine Spur zulest? Pfammis.

Durch jenen Rumpf ift wenig aufgeflart. Ahampfinit.

Und boch vielleicht, wenn wir ihn wohl benüten. Laß ihn sogleich zu öffentlicher Schau Auf Memphis Mauer feten, stelle zween Geprüfte Bächter unter ihn. Sie follen Die Leiche nie aus ihrem Blid verlieren, Und die Borübergehenden beachten, Ob Einer weint, ob Einer trauervoll Den Blid erhebt und dann die Sande ringt. Wer solchen Antheil an dem Leichname Bu nehmen scheint, er werde festgehalten, Und her in den Ballast gesandt.

Psammis.

So fei's.

Ahampsinit.

Dann aber eile zu Bliomberis! Befrei' ihn aus ber haft, beweg' ihn, mir Mein allzurasches Thun zu gut zu halten. Bielleicht vermag ihm nur Diora's hand Genugthuung zu geben; benn ich bin Mir großes Unrecht gegen ihn bewußt. Es war ein unverzeihlicher Betrug, Ein unverantwortlicher Scherz Diora's.

Pfammis.

Doch, herr, bebente jenen Gurtel, ben Sie noch befigt, und ber bein Eigenthum! Bober befam fie ihn? Er wird am beften Uns auf bes Raubers Fahrte führen.

Mhampsinit.

Wohl!

Sie gebe mir darüber Rechenschaft. Auch wenn fie ihn, wie sich vermuten läßt, Auf einem allgemeinen Weg erhielt, Und zum Berkauf er ihr geboten wurde, So helf uns ber Berkaufer auf ben Dieb!

- Psammis.

Ich bringe balb'ge Runbe, Mhampfinit!

(916.)

Rhampsinit. Die sehr verdrießliche Geschichte stimmt Mich neubegierig, ahnungsvoll beinah. Wer mit so fühn heroischem Entschluß Die Schande steucht, ist kein gemeiner Dieb, Und es entbedt in dieser That der Geist, Ich weiß nicht, welche Spur von Größe. Selbst Das Räthselhafte, das im Spiel dabei, Erregt den Wißbegier'gen, und verrät Besondere Begünstigung des Glück, Wo nicht Geschicksteit. Ich wünschte wohl,

Den Mann ju fennen, ber fo liftig ift, Und einen Ronig fo ju taufchen wagt!

(216.)

## Saus bes Baumeifters.

# Dolpbamna allein.

Alfo bagn haben bie Gotter mich aufgespart! Darum mußte ich meinen Dann überleben, um an feinen und meinen Sohnen bieg unfägliche Bergeleib ju bulben? Baren fie Beibe in ber Wiege gestorben, es mare beffer fur mich und fur alle Beibe. Wenn eine Mutter, bie ben Saugling auf ihrem Schoof balt, voraussehen fonnte, welchen Gram fie fich auferzieht, fie mußte munichen, bag ihre Bruft ju Stein werbe! Diefe Beimlichfeit, biefes Muftern, wie haben fie mir migfallen! Das Golb. bie Roftbarfeiten, bie ich bei ihnen bemerfte, wie famen fie mir verbachtig vor! Run hat fich Alles erklart; Siuf hat es ein= gestanben, aber ju fpat! 3d fonnte fie nicht marnen, jurud= halten. Diefe Schate verfluch' ich! Rummer und Bergeleib find bie einzigen Erbftude, bie mein Dann hinterlagen bat. Mun fuhl' ich, bag es mahr ift, was ich oft fagen borte, ohne was babei zu benfen: Wenn ein Stein vom himmel fallt, fo fällt er auf eine Bittwe.

Polybamna. Ginf.

Polydamna.

Coon wieber bier, Siuf?

#### Siuf

3ch weiß, bag ich niemals wiebertommen mußte, ober ich fame beinem Schmerg zu fruh!

# Polybamna.

Ich frage bich nicht, wo bein Bruber ift, Sinf; ich frage bich blos: Bo ift bie Leiche beines Brubers? Du fcmeigst! Beift bu, was ber Konig über ben Leichnam befchloffen hat?

#### Biuf.

Der Ronig?

#### Polybamna.

Benn bu willft, so magft bu bie Leiche feben, zwischen Simmel und Erbe, an ben Mauern ber Stadt, zur Schau aller Belt, und zur außerften Schmach beiner Mutter!

## Siuf.

Emige Gotter!

#### Polybamna.

Bo ift eine Pflicht, die heiliger ware, als der Toten Begrabniß? Fremblinge fpotten über uns, und schelten Aegypten einen Gottesacker. Soll dein Bruder allein ein Raub der Geier werden? Der göttliche Athem verläßt den toten Leib, aber die Hulle ift heilig, die er bewohnt hat. Um den Gerd der Lebens digen versammeln sich die ftillen hausgenoffen. Bo ist die Leiche meines Sohns? Soll ich mich an einem Schattenbilde meiner Gedanken weiden? Andere Mütter bereiten mit Spezereien den föstlichften Sarg, und ihnen athmet noch der verstorbenen Kinder Liebe im Wohlgeruch ewiger Blumen!

Biuf.

Salt ein! Ich rette ben Leichnam meines Brubers, ober bu trauerft auch um ben meinigen.

Polybamna.

Schone bein Leben, aber thu mas bu vorhaft!

(Mb.)

Biuf.

Du truber Schmerg, ber meine Sinne banb, Berfinftre nicht ben leuchtenben Berftanb, Damit ich ftete, mas immer auch berbei Das Schidfal führen mag, berfelbe fei! D ftreitenber Empfinbungen Gemifc! Dort winft mir Lieb' und hoffnung lebenefrisch, Bier hat ber Tob fein außerftes gethan, Und grinft auch mich mit bleichem Schabel an. Allein ber Sinn, jum Leben noch gefehrt, Das fich bes Uebels, wie es fann, erwehrt, Der leichte Sinn, ber mein Benoffe mar In Spiel und Freube, werb' es in Befahr! Er mag, vergeffenb was bereits gefchebn, Dem nachften Rommenben entgegenfebn; Er belfe mir in biefer letten Frift, Und lebre mich erfinnen eine Lift. Damit, befriedigend ber Mutter Gram, Bon unferm haus ich wende biefe Scham.

(216.)

#### Gefängniß.

#### Bliomberis.

(Er fchteibt bas Folgenbe mit einem Griffel an bie Banb, intem er es langfam babei recitirt.)

Es fturmt bas Schickfal auf mich los allmächtig, Und weht, ein Eber, gegen mich bie Fanger, Bon Leib ift jegliche Minute schwanger, Bon Schmach ift jegliche Sekunde trächtig.

Ich bin bes biebischen Metiers verbächtig, Und meine Liebe ftellt mich felbst an Pranger, Da wird mein herz, wie eine Muhl' am Anger, Durch Millionen Bahren unterschlächtig.

Doch gern, um ihre Schulb, erbulb' ich Alles, Wie um bie Schulb ber erften Menschenmutter, Der schönen Stifterin bes Gunbenfalles.

Sie streue mich bem Krokobil zum Futter, Sie schlage mich statt eines Feberballes, Sie stampfe mich in einem Kaß zu Butter.

#### Bliomberis. Rafpar.

#### Bliomberis.

Bas giebt's?

#### Rafpar.

Bas wird's geben? Du jammerft und ich effe. Es beißt im Sprichwort: Ber lange tifcht, lebt lange.

Bliomberis.

Bemeinfter aller Sterblichen!

# Mafpar.

So lange man noch zu effen und zu trinfen hat, fann man funf gerade fein laffen! Wenn ich auch fest fite, so will ich boch nicht fasten, wie bu. Beffer Ein Ungluck, benn zwei.

#### Bliomberis.

Das Unglud beffert nicht beine Tenbeng jum Riebrigen. Rafpar.

Bor'm Froft hilft fein Bittern. Da wir einmal hier find, was foll ich machen? Wenn ich effe, so weiß ich warum, aber bu flagft vergeblich. Der König Rhampfinit hat biese Kerkermauern, wie eine Schlasmuße, über seine Ohren gezogen, und Keiner von uns kann ihn erschreien. Wer vor bem Richter weint, pflegte meine Großmutter zu sagen, ber verliert seine Bahren.

#### Bliomberis.

Barum bin ich nicht ein Bogel, mich burch bieß Gitter ju schwingen, und mich auf ben Aeften eines Rofenftocks zu schaukeln?

## Aafpar.

Du fonnteft herunterfallen und ben Sale brechen.

# Bliomberis.

Barum lieg' ich nicht auf jener Biefe, ale ein gludlicher Schafer, und schaufle ein biechen Erbe mit meinem Stab auf, und werfe fie nach bem Leithammel?

# Rafpar.

3ch zweifle, bag bu ihn treffen wurden! Bliomberis.

Bollte Gott, ich fage in Rubien an meinem Schreibtifche!

# Rafpar.

Warum foll Gott wollen, was er nicht will? Meine Großmutter pflegte zu fagen: Wer in die eine Hand wünscht und in die andere pfeift, der hat in einer so viel als in der andern.

Wie flebt ber Bobelhafte beständig an ben gemeinften Bilbern! Konntest du nicht viel beffer sagen: Sich Etwas wunschen, ift eine unnühliche Beschäftigung. Diese flafische Sentenz wurbe einem Compendio zur Zierbe gereichen, und aufmerkame Schüler wurden die Gründlichkeit berselben bewundern. D biese Grundlichkeit, diese Klarheit, möchten sie balb allen unlogischen Schwablereien ein Ende machen.

#### Die Borigen. Bariniffa.

## Bariniffa.

Die Prinzeffin Diora schickt mich her. Sie bittet bich, ihr ben Spaß zu verzeihen, ben fie fich gestern gegen bich er- laubt hat.

# Aafpar.

Ginen Spaß?

## Bariniffa.

Bas will biefer brollige Gefell? Ich rebe mit bem Bringen. Anspar.

Und ich fur ben Prinzen. Der Prinz ift eben in Traurig= 'feit versunfen, und benft über bie Grundlichfeit feiner Geban= fen nach.

# Bariniffa.

Urfache genug jur Traurigfeit!

Rafpar.

Der Prinz ift noch nüchtern —

Bariniffa.

Bie gewöhnlich.

· Aafpar.

Und nicht in ber Stimmung, Aubieng zu geben.

Bariniffa.

So will ich wenigstens meinen Auftrag ausrichten. Die Bringeffin Diora hofft ben Bringen balb aus seinem Gefängniffe zu befreien.

Aafpar.

Der Pring will nichts mehr von ihr wiffen.

Bariniffa.

Sie hofft Alles wieder in's alte Geleis zu bringen.

Aafpar.

Er liebt fie nicht mehr, und thut Buße fur feine Irrthumer, Ich habe immer fagen horen: Die Liebe ift wie ber Than, ber balb auf eine Rose fallt, und balb auf einen —

Bliomberis (auffpringenb).

Schweig, Unverschämter!

(Bu Bariniffa.)

Melde ber Pringeffin,

In welche Somach fie mich herunterftieß:

D meine Schwingen find gelahmt, ich bin

Mur noch ber Schatten bes Bliomberis!

Bariniffa.

Es ließe fich vermuten, daß es nicht 1 biefem fuhlen Raum an Schatten fehle.

3ch ftebe fcon mit einem Fuß im Grab. Bariniffa.

Dann fiehft bu nicht auf gleichen Fugen, Bring, Und fannft une Unterricht im Sinten geben.

Bliomberis.

Das lange Leiben hat mein haar gebleicht, Und meine Stirne vor ber Beit gefurcht.

Bariniffa.

Mus biefen Furchen feimen bir fofort Gebantenlofe Spllogismen auf!

Bliomberis.

Die Ulme meines Lebens ift gefällt, An ber bie Rebe meiner Liebe bing.

Bariniffa.

So hange fie an einen Rleiberhaken!

Die gute Beit ift lange hinter mir. Bariniffa.

Dann werb' ein Krebe, und hole fie gurud! Bliomberis.

Bo find die Traume meiner Rinberjahre? Bariniffa.

In beinen Windeln mit noch anderm Stoff. Bliomberis.

Die Ibeale find verschwunden mir. Barinissa.

Treulose Freunde wird man gerne los.

Die Liebe floh, und nur bie Logif blieb.

Bariniffa.

Dann ift bein Berg, wie bein Behirn, ein Sieb.

Die Borigen. Pfammis.

Pfammis.

Der König funbigt bir bie Freiheit an, Bliomberis, fein neuliches Berfehn Erfennt er, und bereut's. Der mahre Dieb 3ft aufgefunben.

Bariniffa (bei Geite). Saubre Reuigkeit!

Plammis.

Genugthuung verspricht bir Mhampfinit, Und mar's Diora's Sanb.

Bariniffa (bei Geite).

D immer beffer!

Pfammis.

Du fannft ben Rumpf bes Thaters bloggeftellt Auf Demphis Mauer febn.

Bariniffa (bei Beite).

Das fehlte noch,

(Mb.) .

Und ift beinah bes Schrecklichen zu viel!

Pfammis.

Sein helferehelfer, wie zu hoffen fieht, Goll balb, wie er, in unfre hande fallen; Doch bu genieß' inbeß, Bliomberis, Des Glude, bich langer nicht verkannt ju wiffen!

Bermelbe bu bem Ronig-meinen Gruß, Ich werbe vor ihm in Berfon erfcheinen, Benn mit bem Staube biefer Rleiber ich Bugleich bie Schmach bes Kerfers abgefchuttelt.

# Pfammis.

Du wirft ihm jeberzeit willfommen fein.

(216.)

# Aafpar.

Wie bas Glud, so ber Mut. Nun haft bu Ursache, wieber ein herz zu fassen, und ein gutes Abenbeffen nicht zu versichmaben! Da bu ben König auf beiner Seite hast, so kannst bu bich schon als Brautigam betrachten. Es heißt im Spruchswort: Wen ber Kellner liebt, ber trinkt oft.

#### Bliomberis.

So fahret wohl, ihr bumpfen Kerkermauern, Die eines Bringen Refibenz gewesen: Rie werb' ich mehr, ben Seneca zu lefen, Berbruflich mich in eure Winkel kauern.

Ihr wart für Schelme nur bestimmt und Bauern, Bom Stod regieret ober Birkenbesen, Ihr faht sie treiben hier ihr hohes Wesen, Und wiederhalltet ihren Gaffenhauern!

Doch feit ich ench mit meinen Meisterpinfeln Betrigelt habe, feib ihr umgeschaffen Bu Barabiefen, ju glucfel'gen Infeln. Euch wird entzudt bie funft'ge Welt begaffen, Denn jeder Ort, wo meine Musen winfeln, Liegt ohnedieß im Lande ber Schlaraffen.

Plat unweit ber Stabtmauer.

Die beiben Bachter, auf und niebergebenb.

## Erfter Wachter.

Wir entfernen uns zu weit, und verlieren ben Leichnam aus bem Gefichte.

# Bweiter Wachter.

Ich habe Augen wie ein Luche. So lang' ihn mein Blick noch erreichen kann, fo lange fliehlt ihn Niemanb.

# Erfter Wachter.

Aber, ob feine Leibtragenben vorübergehn? Dweiter Wachter.

Die haben genug an ihrem Leib zu tragen, und werben fich nicht mit einem Toten fcleppen.

## Erfter Wachter.

Es ift aber befohlen, baß wir alle Betrübte in Arreft neh: men follen.

# Bmeiter Wachter.

Da hatten wir bie halbe Welt in Arreft zu nehmen. Es ift wenig Frohlichkeit mehr unter ben Leuten.

#### Erfter Wanter.

Das muß mahr fein, die Beiten werben täglich schlimmer. Bas jest einen Bagen fostet, konnte unn ehebem um feche

Bfennige haben. Wenn bas fo fortgeht, fo prophezeih' ich ben Untergang ber Welt.

Bweiter Wachter.

Run, fo lange wir und unfre Kinder und Rindestinder leben, wird bie alte Mafchine wohl noch jusammenhalten.

Erfter Wachter.

Ja, wer weiß? Che wir's une verfeben, zerplatt fie wie eine Seifenblafe.

Bweiter Wachter.

Dann blafen wir eine neue, und laffen fle abermale gegen bie Sonne fliegen!

Erfter Wachter.

Es geschehen allerhand Beichen und Anwarnungen. Unlängft wurde ein mannliches Rind geboren, mit einem horn mitten auf der Stirn.

Bweiter Wachter.

Früher ober fpater, bas ift einerlei. Wer ein Sorn von feiner Mutter hat, braucht feines von feiner Frau.

Erfter Wachter.

Beftern haben fich einige Schneeganfe bliden laffen.

Bweiter Wachter.

Auch bas ift gerabe nichts Apartes in Aegypten.

Erfter Wachter.

Da tommt ein Rarrenführer mit einem Fagichen Gerftenwein. Das mare Etwas für unfern Durft.

Bweiter Wachter.

Aber nichts für unfern Gelbbeutel.

Platen, fammtl. Werte. III.

Sinf, verfleibet, mit einem Rarren, worauf ein gaf liegt. Er tout, als bemerfe er bie Bachter nicht.

#### Siuf.

Uff! Wie bin ich abgemattet! Bei biefer hipe sollte man feinen hund auf die Gasse jagen, geschweige einen Menschen. Der Wind treibt Einem den feinen Sand in's Gesicht, daß Einem die Zähne kniftern. Gott sei Dank, daß endlich die Sonne untergeht! Ich muß mich segen und ausruhen.

(Er fest fich an bas Enbe bes Rarrens, und macht bie Augen gu.)

# Erfter Wachter.

Der Rerl fchlaft, bas wollen wir uns zu Rute machen. Dweiter Wachter.

Wenn bu ben Bapfen aus bem Spundloch ziehft, so will ich trinken.

#### Erfter Wachter.

Großen Dant! Bas ich gapfe, bas trint' ich auch. 3ch halte meinen hut unter.

Bmeiter Wachter.

Eine gute Unterhaltung! Run laß mich auch trinfen! Erfter Wachter.

Unfre Gute find wie Eimer in einem Biehbrunnen. Bahrenb beiner fich voll fcopfte, ift meiner wieber leer geworben. Seute mir, morgen bir; bu haft genug einstweilen.

(Gie trinfen.)

Siuf (für fic).

O fclurft und schlurft, bis endlich bie Befinnung In eurem hirn bem Beine Plat gemacht, Und euer Selbst an biesem fremben Stoff, Den's ju beherrichen mannt, verloren geht! Dir winkt von ferne fonn ber Lohn ber Lift: Es ift nur eine Leiche, mir jedoch Befigenswerter als ein Lorbeerkrang, Den keine mutterliche Bahre nest.

# Erfter Wächter.

Ob bas Fagden voll war, weiß ich nicht; aber baß es auf bie Reige geht, mert' ich.

# Bweiter Wachter.

Lupf' es ein wenig in die Hohe, bas foll ber lette Trunk fein.

Siuf (ftellt fich, als ob er aufmache).

Wer lupft mein Faß? Was, ihr halunten! ihr trinkt meinen Bein aus? Wenn ihr ihn baar bezahlt, hab' ich nichts dagegen.

### Bweiter Wachter.

Baar nicht, aber bantbar.

#### Siuf.

Das läßt fich horen; wenn eure Dantbarfeit ein Bechfel ift, ber fich in beliebige Gelbsorten umsehen läßt, außerbem ift sie nur ein Bechfelbalg, ben Der wieder holen mag, ber ihn gebracht hat.

# Bweiter Wachter.

Sete bich her zu une, und leeren wir zusammen bas lette Maften. Dann wollen wir Abrechnung halten.

Sinf.

In Gottes Ramen!

Sinf, verfleibet, mit einem Karren, worauf ein gaß liegt. Er thut, als bemerke er bie Bachter nicht.

### Siuf.

Uff! Wie bin ich abgemattet! Bei dieser Sitze sollte man teinen Sund auf die Gasse jagen, geschweige einen Menschen. Der Wind treibt Einem den feinen Sand in's Gesicht, daß Einem die Zähne knistern. Gott sei Dank, daß endlich die Sonne untergeht! Ich muß mich setzen und ausruhen.

(Er fest fich an bas Enbe bes Rarrens, unb macht bie Augen gu.)

Erfter Wadter.

Der Rerl fclaft, bas wollen wir uns zu Ruge machen. Bmeiter Wachter.

Benn bu ben Bapfen aus bem Spundloch ziehft, so will ich trinken.

# Erfter Wachter.

Großen Dank! Was ich gapfe, bas trink' ich auch. Ich halte meinen hut unter.

Bweiter Wachter.

Eine gute Unterhaltung! Run lag mich auch trinfen! Erfter Wachter.

Unfre Sute find wie Eimer in einem Biehbrunnen. Während beiner fich voll ichopfte, ift meiner wieber leer geworben. Seute mir, morgen bir; bu haft genug einstweilen.

(Sie trinten.)

Biuf (für fic).

O fclurft und schlurft, bie endlich bie Befinnung In eurem hirn bem Beine Plat gemacht, Und euer Selbst an diesem fremben Stoff, Den's zu beherrichen mahnt, verloren geht! Dir winkt von ferne fcon ber Lohn ber Lift: Es ift nur eine Leiche, mir jeboch Befigenswerter als ein Lorbeerkrang, Den keine mutterliche Bahre nest.

# Erfter Wachter.

Ob bas Fagden voll war, weiß ich nicht; aber bag es auf bie Reige geht, mert' ich.

## Bweiter Wachter.

Lupf' es ein wenig in bie Sobe, bas foll ber lette Trunt fein.

Siuf (ftellt fich, ale ob er aufmache).

Wer lupft mein Faß? Was, ihr Halunken! ihr trinkt meinen Bein aus? Wenn ihr ihn baar bezahlt, hab' ich nichts bagegen.

Bweiter Wachter.

Baar nicht, aber banfbar.

#### Biuf.

Das läßt fich horen; wenn eure Dankbarkeit ein Bechsel ift, ber fich in beliebige Gelbsorten umsehen läßt, außerbem ift sie nur ein Bechselbalg, ben Der wieber holen mag, ber ihn gebracht hat.

## Bweiter Wachter.

Sete bich her ju une, und leeren wir gusammen bas lette Dafichen. Dann wollen wir Abrechnung halten.

Binf.

In Gottes Mamen!

Bweiter Wachter (gum erften).

he, Bruber, noch einen hut voll! Der ichuarcht ichon, er hat einen hut über ben Durft getrunten. (Bu Siuf.) Gin ichnarchenber Bachter, was fagft bu bagu?

Biuf.

Ein guter Dachter niuß auch mit geschloffenen Augen noch aufpaffen. Die hunde find bas machsamfte Thier, beswegen bellen fie auch im Schlaf.

Bweiter Wachter.

Ich ware felbst nicht abgeneigt, ein wenig zu nicken. Der Bein ift mir in ben Kopf gestiegen. Wenn ich nur wußte, bag Niemand Berbachtiges unterbeffen vorbeifame.

Siuf.

Ber follte vorbeitommen?

Bweiter Wachter.

Gin Dieb.

Siuf.

Die haben jest anderwarts zu thun.

Bweiter Wachter.

Ein Spieggefell bes Berftorbenen.

Siuf.

Die gesellen fich lieber zu ben Lebenbigen; benn ber Ronig möchte fie fpiegen laffen.

Bweiter Wahter.

Dber fonft ein Befummerter.

Sinf.

Die find jest alle ichon zu Bett. Der Schlaf ift bas ein= zige Labfal ber Befummerten.

# Bweiter Wachter.

Befummert bin ich nicht; aber ein halbes Stundchen wurde mir auch nicht schaben. Wede mich, wenn Etwas vorfallt! (Er fclaft ein.)

Binf.

Statt meiner wede bich ber Morgen auf! Du aber, füßer und geliebter Schlaf, Belafte fcwer bie muben Augeubedel Der Eingeschlummerten, vereinige Die burch bie Ruh bes Tags getrennten Bimpern!

Dem Ronig will ich noch ein Beichen geben, Dag ich ihn überliftete. - Die war's? 3d fcheere hier bie Brauen und ben Bart Auf einer Seite biefen Mannern ab, Dag ihr Beficht, ftatt ihre Bunge, fpreche, Die ohnebem nur lallen murbe jest. Sie ichlafen tief und feft genug, wohlan! Gin Schers begleite biefes ernfte Bert. Und mach' es fuhner icheinen, ale es ift. Sie bulben Alles, und beanugen fich Mit einem Bfuscher von Barbier, ber nicht Einmal ein Seifenbeden unterhalt. So, bas ift auch gefchehn! Ihr werbet glauben, Dag eure Bangen euch ber Mond gefengt, Der bort bereits fich unter Wolfen mengt. Glaubt, mas ihr wollt! Mun aber, frifd bavon, Und bringen wir ber Mutter ihren Cohn!

# Fünfter Aft.

Bimmer im Ballaft.

Diora. Piromis.

Diora.

Beklage mich, allein versuche nicht, Mir Troft zu fprechen!

Piromis.

Manche hoffnung ift

Une noch zurud. Es lebt, vielleicht, Siuf, Erog Bariniffa's fläglichem Bericht. Noch bift bu nicht gewiß, baß er es war, Der beines Baters Schaß erbrochen.

**D**iora.

AÇ,

Bohin ich blide, fliegen um mich her Die welken Blätter meiner Hoffnungen Und zweiselnd schwank ich zwischen Schmach und Tod! Nun rächen Leichtsinn sich und Uebermut, Mit benen frevelnd ich gespielt, an mir! Ein Mann barf Alles wagen, überstehn, Doch wie gefährlich ist es, wenn ein Beib Aus seiner schmalen Schranke tritt!

Piromis.

Er lebt!

af bich bie Doglichfeit beschwichtigen!

Diara.

Benn fie beschwicht'gen tonnte, mare langft Die Belt ein himmel und ber Menfch ein Gott.

Diromis.

Sier liegt ja beine Laute noch, Diora: Es fann Dufif allein ben tiefen Schmerg In lange Nachtigallentone giehn, Und lullend ihn in Wiegenlieber floten.

Diora.

Rur leiber! ftarft fie nicht, noch mehr erweicht Sie bas Gemut, und nahrt ein unbestimmt, Unfägliches Berlangen -

> Diromis. Spiele nur! Diara.

Durch bie gufte, fcmergbeflommen, Rommt ber bleiche Mond geschwommen: Beil er feine Ruhe finbet, Banbelt ftete ber Liebentfachte Sachte, sachte, und verfdwebet und verfdwinbet, Ale er juft zu ruhn gebachte.

Ueber golbner Erbenaue Somebt ber Frühlingewind, ber laue, Und er fachelt mit Befofe Brimel erft und Bulfatille Stille, ftille,

Aber eh fich zeigt die Rose, Treibt ihn fort ein frember Wille.

Auf smaragbnen, grünen Wogen Kommt der schöne Schwan gezogen, Und mit schwerzlichem Behagen Furcht er Linien und Kreise Leise, leise, Und vergeht in seinen Klagen, Eh' er sommt an's Biel der Reise.

Diromis.

Menn bu es fingft, verfteh' ich erft bieß Lieb, Du laffest horen bas Unhörbare, Das Unbegreifliche, bie Seele felbft.

Diera.

Auch bas gewährt mir feine Linberung. Viromis.

Laß uns hinab in's Freie! Dorten wird Uns Bariniffa, wenn fie fernere Erfundigungen eingezogen, finden; Und es ergeht fich bein Gefühl indeß An jenen laubigen Schattirungen, An jenen Kelfenhöhn und Erlenbachen, In ihrer quellenden Lebendigkeit. Wer fieht fich fatt an biefen Dingen? Romm!

# Ein anberes gimmer im Ballaft.

#### Rhampfinit. Pfammis.

#### Mhampfinit.

Er bringt mich auf's Aeußerste! Und fast verzweist' ich schon, mich seiner je zu bemächtigen. Aber mehr und mehr wächst meine Neugier und bas Berlangen, die That und ben Thäter zu ergründen. Denn sicher ist es der Nämliche, der meinen Schat bestehlen helsen, und diese Nacht den Leichnam von der Mauer genommen und den Hütern biesen Streich gesspielt hat.

## Dfammis.

Ich habe unterbeffen, wie bu mir befohlen, bekannt gemacht, bag bu Demjenigen eine große Bramie bestimmteft, ber bir ben nachtlichen Barticheerer beiner Bachter entbeden wurbe.

# Mhampfinit.

Gut. Es wirb vielleicht nicht ohne Birfung bleiben.

## Pfammis.

Aber haft bu bereits Rachforschung bei ber Bringeffin, wegen jenes Gurtels, gehalten?

#### Mhampfinit.

Es war bis jest unmöglich. Sie schütt ein Uebelbefinden vor, schließt fich in ihre Gemacher ein, und bulbet Niemand um fich als ihre Frauen.

# Pfammis.

Gebenfft bu noch, ihr ben Bringen von Rubien vorzu- fclagen ?

#### Mhampfinit.

3ch fürchte, in biefem Puntte, ju viel versprochen ju

haben; boch wunscht fie felbst vielleicht, ihren Fehler wieber gut zu machen. Bliomberis ist ein junger Rann von einem erträglichen Aeußeren, er ist nicht ohne Gaben, er hat Kennt-nisse und allerlei gute Eigenschaften. Eigentlich ist Nichts an ihm zu tabeln, das Einzige etwa ausgenommen, daß er ein completter Narr ist.

## Pfammis.

Aus biefem "Ausgenommen" ließe fich folgern, bag bu nicht für ibn eingenommen bift.

Mhampfinit.

Und aus beiner Folgerung, baß bu richtig gefolgert haft.

Patarbamis (tritt auf).

Der Bring von Rubien.

Ahampfinit. Geleit' ihn her! (Batarbamis unb Bfammis ab.)

Mhampfinit. Bliomberis.

Mhampfinit.

Du fiehst beschämt vor bir mich ftehn, o Pring, Doch freu ich mich jum minbesten barob, Daß wir sobalb bie rechte Spur entbeckt, Und beine Haft nur kurze Zeit gemährt.

Sie währt annoch, o König Rhampfinit! Diora's Loden find ber golbne Drat, Der mich umgittert, wie ein Bogelbauer.

Mhampfinit.

Du litteft, hoff ich, feinen Mangel, Pring, Am Not'gen, mahrenb ber Gefangenschaft?

Bliomberis.

Ich leibe noch, wie in ber theuern Beit: Diora's herz ift ein Getreibeboben, Den fie mir immer noch verschloffen halt.

Mhampfinit.

Die Aussicht, welche beine Kerferfenfter Darboten, auf bie Biefen und ben Fluß, Ift bir gewiß erluftigenb gewesen?

Bliomberis.

Roch mehr bie Aussicht auf Diora's Gunft.

Whampfinit.

Man fagt mir, baß bu auf bie Rerkermauer Ungählige Sonettenkränze schriebst.

Bliomberis.

3ch feste fie auf beiner Tochter Saubt.

Mhampfinit.

Du tehrst fobalb boch nicht nach Rubien Burucke, Bring?

Bliomberis.

36 bente, nicht allein.

Thampfinit.

Wir haben angenehmes Reisewetter; Der Wind ist öftlich, ober wenigstens Suböstlich, ober wechselt zwischen beiben. Siehst du das Wetterfähnchen auf dem Dach? Bliomberis.

O fehr genau! 3ch bitte bich inbeß --- Ahamp finit.

Die Barometer zeigen auf beständig. Bliomberis,

Du haft verfprochen, Konig Rhampfinit --- Ahampfinit.

36 hatte mid verfprochen?

Bliombetis.

Mein, ich hoffe,

Daß bu bich nicht verfprochen haft. Du haft Mir zugefagt -

Mhampfinit.

D bas ift gegenfeitig: Auch bu gefällft mir febr, und fagft mir ju.

Bliomberis.

Dann barf ich hoffen, bag Diora's Sanb - Mhampfinit.

Sich eines Fingerhuts bebient, sobald Sie naht? D ja!

Bliomberis.

Sich eines Ringe bebient,

**U**hampsinit. Sobalb sie Briefe siegeln will? **B**liomberis.

Grlaube mir -

Mhampsinit. .

Bergieb mir, werter Bring, Benn ich bich jest entlaffen muß, wozu Ein bringenbes Geschäft mich zwingt; bu weißt, Ein König ift beständig überhäuft.

Blismberis.

Mur auf ein Wort -

Mhampfinit.

Ein andermal auf zwei,

Auf brei, auf vier, auf funf, auf seche, auf mehr: Erlaffe mir bie übrigen indeß; Denn bis zur höchsten Bahl hinaufzuzählen, It feine leichte Sache. Lebe wohl!

Bliomberis.

36 fehre balb gurud.

(916.)

Nhampfinit.

D es ift hart,

Sich eines Unrechts gegen folche Menfchen Bewußt zu fein; benn fast unmöglich ist's, Es wieber gut zu machen, ja, man häuft Rur auf Beleibigung Beleibigung; Denn ihre Thorheit reizt uns ewig an, Sie zu behandeln nach Berbienft. Pfammis (hereintretenb).

Gin Mann,

In einen Mantel eingehüllt, verlangt, Bor bich ju fommen.

Mhampfinit.

Führ' ihn her!

Pfammis.

Sogleich!

Rhampfinit. Ciuf vermummt. Pfammis im Sintergrunde.

Mhampfinit.

Bie nennft bu bich?

Sinf.

Mein Name gilt bir nichts,

Du fiehft mich felbft.

Mhampfinit.

Barum verhüllft bu bich?

Binf.

Mur die Geftalt verhull' ich bir, mein Bort

Soll unbemantelt fein.

Nhampsinit.

Bas forberft bu?

Biuf.

Du haft bekannt gemacht, ein hoher Preis

Soll ben belohnen, ber bir offenbart,

Ber beine Bachter heute Nacht getäuscht.

Mhampfinit.

So that ich. Rennst bu ihn? Wer ift's?

Siuf.

36 felbft.

Mhampfinit.

Du felbft! - Bie haft bu fie in Schlaf gewiegt?

Siuf.

Durch meinen Bein und ihre Trunfenheit.

Rhampfinit.

Du nahmift ben Leichnam von ber Mauer?

Siuf.

3a!

Mhampfinit.

Mer mar's ?

Sinf.

Mein Bruber.

Mhampfinit.

Saft bu ihm bas Saubt

Bom Rumpf gelost?

Siuf.

Die Not und er befahlen's.

Mhampfinit.

Die famt ihr in ben Schap?

Biuf.

Gin Stein ift los

In beiner Wand, wir hoben ihn heraus: Lag ihn vermauern, Ronig Rhampfinit!

Mhampfinit.

Das foll gefchehn. Rahmft bu ben Gurtel weg, Den meine Tochter eignet?

en meine Zochter eignet:

Siuf. Deine Tochter?

(Bei Seite.)

So war's Diora? Fasse bich, Siuf! (Laut.)

3ch nahm ihn, ja!

Mhampfinit.

Co gabft bu ihr ihn felbft?

Siuf.

Das nicht; fie hat ihn aus ber britten Sand.

Mhampfinit.

Bie willft bu, bag ich bich beftrafen foll?

Sinf.

Wie bu vermagft.

Mhampfinit.

Das mare fclimm genug!

Binf.

Ber weiß!

Mhampfinit.

Diftrauft bu meiner Dacht?

Siuf.

Ich nicht;

Doch hab' ich fie noch nicht erprobt. Es war Richt beine Dacht, die mich hierher beschieb. Mhampfinit.

Ja, bas ift wahr, und eine Pramie Bin ich bir schulbig. Bas verlangst bu benn? Siuf.

Diora's Sanb.

Mhampfinit.

Bie? Bas?

Ffammis (hervortretenb).

Berwegener!

Siuf.

Leb wohl für heute, Konig Rhampfinit!

(Er entflieht.)

Mhampfinit.

Auf, eil' ihm nach! Such' ihn gurudguführen! Er barf, er fann une nicht entgehn!

Psammis.

Er ift

Richt weit. Ich bring' ihn bir fogleich gurud. Uhampfinit.

(US.)

Nein, wahrlich! Das ift unverhofft, das ist Höchft sonderbar! So bacht' ich mir ihn nicht. Mit welcher Burbe stand er da vor mir, Indes der Mantel seine strebende Gestalt mit Mühe nur verbarg. Es ist Was Ebles, Wohlgefälliges in ihm. Obgleich als Feind ich ihn betrachten muß, Ich acht' ihn. Zwischen Mannern wirft ber Groll Anziehender zuweisen als die Liebe.

Blaten, fammtl. Berte. III.

Und wie entschieben seine Rede war! So spricht ein Wann im freisten Sinn des Worts. Auch seine Forderung, so teck sie schieu, Gebietet Achtung und mißfällt mir nicht. Ich nuß ihn nochmals sprechen! Psammis hat Ihn ohne Zweisel eingeholt. — Doch sieh, Er kehrt allein zurück. Was ist geschehn?

Pfammis.

Mein, König Rhampfinit! Fur biefen Mann . 3ft teine Schlinge fein genug. Er wirb Uns ftets entrinnen, wie er ftets gethan.

Mhampfinit.

Du bringft ibn nicht gurud?

Psammis.

Ich eilt' ihm nach, 1 des Pallastes.

Und traf ihn an ben Thoren des Pallastes. Er kehrt sich lächelnd um, und fragt mich aus, Ob ich der Mann gewesen, der den Schat Des Königs so getreu bewacht. Ich bin's, Berset' ich ihm. Wenn auch ein schlauer Dieb Sich eingeschlichen, der uns lang betrog, Bulest gelang's mir doch, ihn festzuhalten, Wie dich. Ich sprach's, und nahm ihn bei der Hand, Die er mir willig aus dem Mantel bot, Und hielt ihn fest, und rief der Bache zu.

Mhampfinit.

Pfammis.

Aber ploglich, bente mein Erftaunen! Bar er verschwunden. Eine Sand zwar hielt In meiner ich; boch nicht bie feinige.

Mhampfinit.

Und weffen benn?

Pfammis.

Die eines Toten, Berr!

Bermutlich bes Getoteten im Schat.

Ahampfinit.

Ber hatte Das vorausgesehn?

Psammis.

3d nicht.

Rein, Diefen hintergehn wir nie! Er halt Uns immer neue Gautelei'n bereit, • Und beugt uns aus.

Rhampfinit.

Co fcheint's; boch Dege giebt's,

Auch Diefen zu gewinnen, wenn auch Lift, Wenn felbst Gewalt vergebene war.

Mammis.

Die fo?

Ahampsinit.

Wofern wir ihm bie Bramie bezahlen, Die er fich ausbedungen.

Pfammis. Wie? bu willst - Khampfinit.

Ihm meine Tochter geben! Alter Freund! Bas that' ich, wenn ich's thate? Zwar es klingt Uns sonderbar. Doch wurde sicherlich Diora nichts babei verlieren.

> Pfammis. Nur

Bebente, bag er -

Kham pfinit.

Was bu fagen willst,

Sagt ich mir selbst. Was er begangen hat, Ich weiß es, boch ich fühle, was er ist.

Psammis.

Ein Jungling ift er voll Berftanb und Rraft, Das will ich glauben.

> Mhampfinit. Und was will ich mehr?

Auch ift's nur ein Gebante, welcher mich Beschäftiget, und ben ich gern verfolge. Ihn meiner Tochter aufzubringen, ware Despotisch ohne Gleichen; aber wie Benn er ihr wohlgestele, Psammis?

Nun?

Ahampfinit (nach einer Baufe). Das icheint mir billig, ja, fo foll's gefchehn! Laf Augenblick verfündigen in Memphis — Bas ohnebieß ein Ratfel icheinen wirb,

Ihn ausgenommen, Jeglichem — ber Mann, Der eine Sand im fürftlichen Ballaft Burudgelaffen biefen Morgen, foll Dafür ber Königstochter hand empfangen, Wofern fie will. So will es Rhampfinit.

Diammis.

Bei biefer Klausel mach' ich ohne Scheu Dein Bort bekannt; allein ich zweifle faft, Ob er, ber Liftige, vertrauen wirb Auf bieß verrat'rische: Wosern sie will, und fich sofort in beine Sanbe liefert.

Mhampsinit.

Das wird fich zeigen, lebe wohl inbeg!

(215.)

### Garten am Ballaft.

#### Diora. Piromis. Bariniffa.

# Bariniffa.

3ch fage bir, es ift mahricheinlich, baß Siuf noch lebt und ficher vor Berfolgung ift. Es waren ihrer 3wei, welche bie Schapkammer besuchten, ber Eine ward getotet, und ber Andere nahm ben Leichnam heute Racht von ber Mauer. Warum foll Siuf gerabe ber Tote fein?

Diora.

Warum foll er es nicht fein? Bariniffa.

Beil er es ift, ben bu liebft.

#### Diora.

Argumentirt auf diese Weise bas Schickfal?

Benn ich feine Dollmetfcherin machen barf, ja. Auch vermute ich, bag bu in feiner Gunft ftehft; benn bie Gurtelgeschichte —

#### Diota.

Schweig! Alle biefe Erinnerungen vermehren meine Bans gigfeit.

# Diromis.

Bielleicht vermindert fie, was ich febe. Ge ift Rafpar, ber Knecht bes Bliomberis.

### Die Borigen. Rafpar.

# Rafpar.

3ch foll meinen herrn melben, und fragen, ob er aufwarten barf?

### Bariniffa.

Die Pringeffin erlaubt, bag ber Bring hereinfommen barf.

#### Die Borigen. Bliomberis.

# Bliomberie.

Ich trete heute kühner vor dich hin, Brinzeffin, weil ich unterdeß für dich Unüberschwingliches gelitten habe!

#### Diora.

thut mir leib, bag burch ein Digverftanbnig -

Bliomberis.

Beklagft du mich? Durchbricht ein Thränenmeer Für mich die Damme beiner Augenlieder? Barinissa.

Ja wohl, bu bauerft uns, Bliomberis! Piromis.

Bergieb ber Fürstin, wenn fie heute bich Richt, wie fie will und wie fie foll, empfangt: Sie ift verftimmt und -

Bliomberis.

Meine Gegenwart

Wird ihre Stimmung, hoff ich, bald verbeffern.

Ich rebe nicht mit ihren Dienerinnen, Ich wenbe mich unmittelbar an fie.

Aafpar.

Mein herr geht immer vor bie rechte Schmiebe.

Ich weiß, bag mir ber König zu verftehn Gegeben hat, was mir Diora's herz Bereits im Stillen zuerkannt. Ich frage Run nicht mehr: Wann erhörft bu meine Bitten? Ich frage: Wann ift unfer hochzeittag?

Bariniffa.

Wann einst die Fische bort im Mil erfaufen.

Diromis.

Bann fich bie Schneden außer Athem laufen.

Bariniffa.

Wann Steine feufgen -

Piromis. Ober Tote fcnaufen. Diara.

Genug! — Ich habe bich, Bliomberis, Beleidiget; boch hoff ich, bu verzeihft, Bas ich bir eingestehe reuevoll. Doch welch ein sonftig Recht auf meine hand Du habest, weiß ich nicht. Mein Bater hat Darüber nichts verfügt. Ich bitte bich, Mich zu verlaffen.

Bliomberis.

D bu Steinerne!

Ift bas ber Dank für meine Kerkernot?
Wird nicht die Nachwelt mich für schuldig halten,
Wenn ste erfährt, du gabst mir einen Korb?
Schon les ich in den kunftigen Annalen
Bon Nubien mein Mißgeschief, wie folgt:
Bom Jahr — hier folgt die Bahl des Jahres — bis — hier folgt die Bahl des Jahres — bis — her folgt die Bahl des Jahres — Bliomberis:
Rach Memphis ging er einst auf gutes Glück,
Er freite, stahl, und kehrte dann zuruck.

Die Borigen. Rhampfinit.

Bliomberis.

Da fommt ber König, er enticheibe nun. D Rhampfinit!

**Khamp**sinit. Was soll's? Was ift zu thun? Bliomberis.

Berhießest du Diora's Saud mir nicht?

Mhampfinit.

Ich macht' es zum Gesetze mir, zur Pflicht. Allein ein Borfall, der mich nah berührt, Hat wieder mich in's Schwankende geführt; Ihr wist es, daß ich einen Breis bestimmt Demjenigen, von dem mein Ohr vernimmt, Wer jener Dieb im Schatze, dessen List Wich oft betrogen hat, gewesen ist? Da kommt ein Mann, ein Seher, ein Prophet — Der draußen jetzt am Gartenthore steht; — Und dieser Mann, zu meines Reichs Behuf, (mit einem Seitenblick auf Dioxa)

Mennt mir ben Dieb, er nennt ihn mir Siuf. Er nennt ihn mir, und fordert feinen Lohn: Bu glanzen wunscht er als mein Schwiegersohn. Ihm Wort zu halten bin verpflichtet ich,

(au Bliomberie)

Allein auch dir verbunden fühl' ich mich,. So daß Diora nun entscheiben kann, Sie wähle dich nun oder jenen Mann.

Diora.

Nein, weber Dich noch Jenen, nein, o nein! Bin ich verbammt, ber Welt ein Spott zu fein? Rimmt felbst mein Bater wiber mich Bartei? Wer rettet mich? Ber steht mir liebenb bei? Wie konnt' ich je bir geben hand und Wort?

Wie könnt' ich wählen ben Berrater bort? Und muß ich benn, was immer mag geschehn, Mich in der Mitte zweier Tote sehu? Ich hasse bich, der biese Qual mir schuf, Doch Jenen mehr; benn er verriet Sius! Weh mir, was sag' ich? Aber sei's gesagt! Was wagt am Ende, wer sein Alles wagt? Wer sich verlassen fühlt von Glud und Kraft,. Der barf geschwähig sein und plauderhaft!

(Bu ihrem Bater.)

Du, ber du gegen den Siuf ergrimmt, Bu welcher Marter haft du ihn bestimmt? Mit welchem Tode foll, mit welchem Fall Bezahlen er dein blutiges Metall? Schuld hab' auch ich, und heische meinen Theil, Mein Leben ist um jeden Breis mir feil, Ich biete Trog der Welt mit ihrem Ruf, Und sprech' es aus: Ich liebe den Siuf!

Bie will fich entfernen.)

Mhampfinit (fle guradhaltenb).

Auch bein Berrater ift bir lieb vielleicht.

(Den Siuf bervorfthrenb.)

Er fteht vor bir, er hat fein Biel erreicht.

Diora.

Siuf, o Gott!

Riuf.

Diora, welch ein Tag! Du fiehst, was Liebe, was Bertrau'n vermag! Daß mich bein Blid, als beiner wert, erfor, Das hebt zu bir mich aus bem Staub empor. Barum, o fprich! verhullft bu bein Geficht? Bas bu gesagt von mir, beschänt bich nicht. Du wählft, Aegypten billigt beine Bahl, Der König thut es: Nenne mich Gemahl!

Diora.

Das Glud ift felten; aber wenn es naht, Dann bringt's auch Alles, was bas Berg erbat!

Rafpar.

Ja, ja, hier gilt bas Sprüchwort halb und halb: Ber recht im Glud, dem wirft der Ochs ein Kalb;

Bliomberis.

D fcweig, Unausgebilbeter! und laß Gehör'gen Raum bem eifersucht'gen haß: Ich tam umfonft aus Nubien baber, Und mich verbrangt, ich mag nicht fagen, wer?

Mbampfinit.

Bwar meine Tochter sagt von dir fich los, Doch zur Erscheinungswelt gehört sie blos, Und dir verbleibt der höhere Gewinnst Des Wirklichen, id est, dein hirngespinnst.

Bliomberis.

Roch andre Königstöchter, hoff ich, bluhn, Die einst für mich vielleicht in Liebe glühn; Biel Faceln glühn am himmlischen Gezelt, Ein Stern, was ift er im Betracht zur Welt?

# Safpar.

Ja wohl, bas heißt gesprochen mit Berftand! Bir reifen noch in manches anbre Land; Abschreden läßt fich Reiner so geschwind, Mit vielen Streichen wird ber Stedfisch linb. Siuf.

Benn wir dieß Spiel nach Eurem Sinn vollbracht, Berb' Euer Beifall uns zur guten Nacht; Er ift für uns, beschenft Ihr uns bamit, Ein größrer Schat, als ber bes Rhampfinit.

# Der Churm mit steben Pforten.

Gin Buftfpiel in Ginem Aft.

1825.

# Personen.

Der Dei von Zunis. Ifibor, ein neapolitanischer Ritter. Girolamo, beffen Knappe. Amurad, ein Mohr. Rofalba, Gefangene bes Dei's.

# Geehafen von Tunis mit mehreren Schiffen.

Im Borbergrunbe ein Garten mit einem Pavillon. Unweit bavon ein alter Thurm.

Ifibor. Girolamo.

Isibor.

Du fehnst gurude bich nach Rapoli, Gesteh' es nur, ich hab' es langst bemerkt.

Girolamo.

Ich sehne mich zu bleiben, wo ihr seib Und gludlich seid, und gludlich seid ihr hier. Ein gunft'ger Zufall war es, welcher uns An diese Kuften schleuberte. Der Dei Ift euer Freund geworden, und ihr habt's Um ihn verdient, ihr habt für ihn getämpst, Sein Heer geführt und seinen Feind bestegt. Mun hat er über biese Gärten euch Die Aussicht anvertraut, ihr wünschtet es, Ihr seid zufrieden, und ich bin es auch.

Mibor.

Du meinft, ich follte wie ein Gincinnat.

# Personen.

Der Dei von Zunis. Ifibor, ein neapplitanifcher Ritter. Girolamo, beffen Knappe. Amurad, ein Mohr. Rofalba, Gefangene bes Dei's. Seehafen von Zunis mit mehreren Schiffen.

Im Borbergrunde ein Garten mit einem Ravillon. Unweit bavon ein alter Thurm.

Ifibor. Girolamo.

Jfibor.

Du fehnst zurude bich nach Rapoli, Gefteh' es nur, ich hab' es langst bemerkt.

Ich sehne mich zu bleiben, wo ihr seib Und glücklich seib, und glücklich seib ihr hier. Ein günst'ger Zufall war es, welcher uns An diese Küsten schleuberte. Der Dei Ift euer Freund geworden, und ihr habt's Um ihn verdient, ihr habt für ihn gekampst, Sein Heer geführt und seinen Feind bestegt. Nun hat er über diese Gärten euch Die Aussicht anvertraut, ihr wünschtet es, Ihr seid zusrieden, und ich bin es auch.

Du meinft, ich follte wie ein Gineinnat.

Am Pflug mein Leben hier befchließen, fern Bon Freunden, Baterland und Chriftenthum? Girolamo.

So scheint es faft. Ihr habt vor Kurgem erft Mit großen Roften biefen Bavillon Gebaut, und benkt gewiß noch jahrelang Darin ju wohnen.

Midor.

Rein, Girolamo!

Mir reisen heute noch Reapel zu.

Girolamo.

Die? Seute noch?

Blibor.

Wenn meine Lift gelingt. Es scheint mir thöricht, nach so langer Beit' In's Baterland zuruckzugehn, und bann Gerabe so zu kommen, wie man ging. Bor Allem wunscht' ich mir ein junges Beib Mit heim zu nehmen, und ich habe mir Die Braut bes Dei's erwählt.

Girolamo.

Die Braut bes Dei's?

habt ihr, ber klügste, ber besonnenste Bon allen Rittern in ber Christenheit, So ganz und gar phantast'fche Grillen euch In Kopf gesett? Und wißt ihr etwa nicht, Mit welcher namenlosen Eifersucht Der Dei das Kleinob, beffen er sich balb Auf immer vergewissern wird, bewacht? In jenem Thurm gefangen hält er ste, Und wie gefangen! Sieben Thüren sperrt Mit eigner Hand er täglich auf und zu, Die seinen Schatz verschließen, und ihr wollt; Ihr glaubt —

3fibor.

Ereifere bich nicht fo fehr! Ich bin fo ftrubelköpfisch nicht wie bu, Drum weiß ich mir zu helfen. Was ich will, Das will ich nur, weil ich's vermag zu thun. Die Stunde brangt. Was dir geheim bis jest Geblieben, bect' ich auf,

> Girslams. Erzählt, o Herr!

> > 3(ibor.

Durch jenes Eisengitter hatte balb Der Blick ber Liebe seinen Weg gebahnt, Und ein herabgeworf'nes Blatt verriet Rosalba sei Napolitanerin Und Christin. Ein tumefischer Corsar hat sie geraubt, hierher gebracht; es halt Despot'scher Zwang die Schone fest, sie fleht Um Rettung, eh' der liebende Tyrann Das, was er nie erwerben kann, ertrost.

Girolamo.

So weit ift Alles gut. Blaten, fammtl, Berte, III. Isidor.

Mein Blan war balb

Gefaßt, ich baute biefen Pavillon, Und unterirbisch ließ ich einen Gang Bon borten aus mir bahnen in ben Thurm.

Girolamo.

Das läßt fich horen!

Midor.

Eine Fallthur warb, Bebeckt mit Teppichen, im Wohngemach Rosalba's kunftlich angebracht; ber Dei Gehört zu jenen Menschen, welche sich Zu leben nach ber Taschenuhr gewöhnt. Man wußte stets die Stunde, wann er kam, Und feierte, so lang' er oben war. Den Zimmerleuten, die den Gang gebaut, Und benen reichlich ich's vergalt, befahl Ich, ungesäumt auf ein ägyptisch Schiff Sich zu begeben, das die Anker schon Gelichtet hatte. So verblieb ich denn Allein'ger Neister des Mysteriums.

Girolamo.

Ihr feib ein Mufter von Bebachtsamfeit; Doch, was die Flucht betrifft, so wend' ich ein, Daß, trot ber Fallthur, fie mißlingen wird; Die Stadt, ber hafen find zu gut bewacht, Der Dei erfährt von Allem, was geschieht; Ihr lönnt euch nicht entfernen! Midor.

Glaubft bu benn,

3ch möchte hinter feinem Ruden fliehn? Benn er nicht felber feine Braut mit mir An's Schiff begleitet, geh' ich nicht.

Girolamo.

Er felbft?

Midor.

Gewiß, er felbst. Und daß Rosalba will, Mag dieser Ring beweifen, welchen sie Erst heute Racht mir anvertraut, wiewohl Er ein Geschent des Dei's.

Girolamo. Dann bitt' ich euch,

Ihn zu verbergen; benn es naht ber Dei Mit feiner Snaven einem eben jest.

Midor.

Eil' an ben hafen, und erfrage bort Das Schiff, bas nach Reapel steuert — Girolamo.

Wohl!

Ilibor ...

Beftelle brinn für brei Berfonen Blas!

Girolamo.

Bo nicht im Schiff, boch in bes Dei's Berließ.

(A).)

Der Dei und Amurab treten auf. Ifibor im hintergrunde.

Dei.

Sprich, Amurab, antworte, rebe frei!

#### Amarab.

Ich bin ein Mohr, du bift, o herr, ber Dei: Den schnöben Staub, der beinen Schuth beschwert, hinweg zu kuffen, ift der Mohr nicht wert.

Dei.

Doch leih' ich gern bir, ftatt bes Schuhs, mein Dhr. Amurad.

Du fprichft ein Bort, und baumeln muß ber Mohr. Dei.

Befürchte nichte; fprich, wenn ber Dei bich fragt! Glaubst bu, baß stets fie mir zu trogen wagt, Und nie fich ruhren laßt burch meine Bein?

Sie ift bie Stlavin, bu ber herr, fie bein.

Doch nur vergebene werb' ich fruh und fpat. Amurab.

Laf fie erbroffeln, wenn fie bich verfcmaht!

Im Gegentheil, ich habe mich bemüht Bu gahmen mein bespotisches Gemüt, Bu bandigen mit europäscher Zucht Die But des Borns, den Grimm der Eisersucht; Durch ritterliche Höflichkeit allein Wird, wie zu hoffen steht, Rosalba mein. Es hat mich Isldor hierin belehrt, Der vielersahrne Mann, und selten kehrt, In's rohe Gerz zurud die Raserei.

Amurab.

Dir ziemt's zu rafen, benn bu bift ber Dei! (Ifibor tritt naber.)

Miber.

Lag bich, o Berr , begrußen!

Dei.

Sei gegrüßt!

ŧ.

Jidot.

Mit einer Bitte tret' ich heut vor bich.

Dei

Betrachte fie wie icon bewilliget.

Miber.

36 habe jahrelang bir treu gebient, Und wurde fürber bir gewärtig fein , Benn nicht ein unerwartetes Befchid Burude ploglich nach Stalien Mich riefe, herr! - Dir ward in Rapoli Bor Jahren einft ein Dabden anverlobt: Doch eh' uns gang ein Tag bes Glude verband, Entrif ein Unfall ihren Armen mich. Und folenbette mich auf bie wilbe Gee. Dod, ba fich jeber Rot ein Beil gefellt, Co warb ich theilhaft ber Befriedigung, Bu nugen bir, o Fürft! Es trauerte Das ihres Freunds beraubte Beib inbef. Bis ibr ein Bufall meinen Aufenthalt Berriet. Bu Schiffe fteigt bie Liebenbe, Und fanfte Bellen tragen fie bierber:

#### Amarab.

3ch bin ein Mohr, bu bift, o herr, ber Dei: Den ichnoben Staub, ber beinen Schut beschwert, hinweg zu tuffen, ift ber Mohr nicht wert.

Dei.

Doch leih' ich gern bir, ftatt bes Schubs, mein Dhr. Amurad.

Du fprichft ein Bort, und batimeln muß ber Dohr. Dei.

Befürchte nichte; fprich, wenn ber Dei bich fragt! Glaubst du, daß stets sie mir zu trozen wagt, Und nie sich rühren läßt durch meine Bein?

Amurad.

Sie ift bie Stlavin, bu ber Berr, fie bein.

Dei.

Doch nur vergebens werb' ich fruh und fpat. Amurad.

Laf fie erbroffeln, wenn fie bich verfcmaht! Dei.

Im Gegentheil, ich habe mich bemüht Bu zähmen mein bespotisches Gemüt, Bu bändigen mit europä'scher Zucht Die Wut des Borns, den Grimm der Eisersucht; Durch ritterliche Höflichkeit allein Wird, wie zu hoffen steht, Rosalba mein. Es hat mich Istor hierin belehrt, Der vielersahrne Mann, und sekten kehrt, In's rohe herz zuruck die Kaserei.

Amurab.

Dir ziemt's zu rafen, benn bu bift ber Dei! (Ifibor tritt naber.)

Miber.

Lag bich, o herr , begrugen!

Dei.

Sei gegrüßt!

ŧ.

Biibon.

Mit einer Bitte tret' ich heut von bich.

DeL

Betrachte fie wie icon bewilliget.

Miber.

36 babe jahrelang bir treu gebient, Und murbe fürber bir gewärtig fein, Wenn nicht ein unerwartetes Befdict Aurude ploklich nach Stalien Mich riefe, herr! - Wir marb in Napoli Bor Jahren einft ein Dabchen anverlobt; Doch eh' uns gang ein Tag bes Blude verband, Entrif ein Unfall ihren Armen mid, Und ichleuberte mich auf bie wilbe Gee. Doch, ba fich jeber Rot ein Beil gefellt, So warb ich theilhaft ber Befriedigung, Bu nugen bir, o Fürft! Es trauerte Das ihres Freunds beraubte Beib indeß, Bis ihr ein Bufall meinen Aufenthalt Berriet. Bu Schiffe fteigt bie Liebenbe, Und fanfte Bellen tragen fie bierber;

Sie landet, fragt, und findet mich getreu. Doch über Alles sehnt sie sich zurud In unser schönes Baterland. Es füllt Die Segel heut ein günst'ger Aeolus, Der Steuermann verkündigt balb'ge Fahrt. Was kann ich thun? Die Schöne sieht mich sort, Wich selbst bewegt ein sehnliches Gefühl, Wenn ich da draußen auf dem Ocean Die Schiffe schweben sehe, welche bald Bu kleinen Pankten sich zusammenziehn, Im freien, großen Element zerstreut. — So bin bereit ich zur Nachhauselehr, Und folge der magnetischen Gewalt.

Dei.

Ungern entlaff ich bich, wiewohl mit Dank Für beinen Dienst und Eifer. Doch zuerst Berlangt es mich, bas eble Weib zu sehn, Der bu ben Lohn ber Treue schulbigest, Und beren Gunst bir mehr als meine gilt.

Dem fruhen Gib gehorcht bie fpatre Pflicht.

Bo weilt bie Schone?

Pfibor. Hier im Bavifion, Wo fie und ich in einer Stunde bich Erwarten, wenn bu nicht verschmabst, v Gerr, t fleines Mahl mit uns, ben Schelbenben, Bu theilen, und auf unfre frohe Fahrt Ein Glas Sorbet ju leeren.

Dei.

Scheint es boch,

Als wolltest bu mich, wie bu fonft gepflegt, Betrunken machen noch zu guter Lett. Doch heute kommt bie Reih' an bich, bu follst An Bord mir wanken, statt an Bord zu gehn.

3fibor.

Davor bewahrt mich bieser Ring, es ift Ein Amethyft, er schutt vor Trunkenheit.

Dei.

Laß sehn! Bie? Bas? Bei meinem Bart! Es flirrt Mir vor ben Augen! Diefer Ring — bu machst Rich rafenb — biefer Amethyst — ich bin Des Lobes!

Mibor.

Staunend seh' ich bich, ben sonft Rach europä scher Art Gestteten, ... Urplötzlich wüthend und bestinnungslos Die Farbe wechseln. Dieser Ring ist mein, Seitbem ich mich mit meiner Braut verlobt; Was fällt bir auf?

Dei.

Bergieb mir, Ifibor! Es war nur eine Laune — Gese bu Bu beiner Schönen, und ich folge bir In kurzer Zeit gewiß. Ifibor. Auf Bieberfehn.

(M).)

Der Dei. Amurab.

Dei.

Beim heil'gen Grab in Meffa, was ift bas? Bo find die Schlüffel, schwarzer Satanas? Amurad.

Bon welchen Schluffeln fpricht ber gnab'ge .Dei? Dei.

Bum Thurm! ich fpalte bir ben Ropf entzwei! Amurab.

Der Mohr weiß nichts, es loge benn fein Munb. Dei.

Mein Ring! Mein Thurm! Bo ift mein Schluffelbund? (Ab.)

Amnrad.

Der Dei gerat von Beit zu Beit in But, Und fclaft boch fest, und ift, und trinkt boch gut; Der arme Mohr wird felten fatt, und liegt Rur auf ber Britfche, wo er hiebe kriegt. (A6.)

Bimmer im Innern bes Thurms.

Mofalba allein, ein Bieb fingenb. Ein Jungling und fein Mabden fand Borm fegelfert'gen Sofiff am Stranb, Den Blid in's Meer gerichtet; Und als er ihre hand ergriff, Da rief es faut: Bu Schiff! Bu Schiff! , Die Anker find gelichtet!

D bleibe nur, so ruft fie bang, Roch eine Biertelftunde lang, Bei beinen Freunden allen! Bas frommte bir die kurze Frift, Erwiedert er, es ift, es ift Der lette Schuff gefallen!

Rofalba!

Mofalba.

Sa! Bift bu ed?

Isidar.

Biebe fchnell

Den Teppich weg! Es folgt mir auf bem Fuß Der Dei, nun gilt es fonell ju fein.

Mejalba

Du irrft,

Er fommt um biefe Stunbe nicht.

Ifibor (herauffteigenb).

Er femmt,

Und öffnet fon bie erfte Thur vielleicht.

Mofalba.

Dann bleiben ihm noch feche, bu funnft inbos Rit Muge fprechen.

Fidor.

Mimm ben Ring gurud,

Den ich bir abverlangt, und fted ihn an,
Der Dei wird nach ihm fragen: Benn er bich
Berlaffen hat, so fleibe schnell dich um,
In einen Schleier hülle bein Geficht,
Und fteig' hinab in meinen Bavillon;
Bir reisen heute noch nach Napoli —
Ich hore Schlöffer knarren. Lebe wohl!
(Er fteigt wieber durch die Fallbar, Rosalba bebeckt fie mit bem Tevptche.)

Rosalba, faffe bich! Die Bangigfeit Berfest mir jeben Athemzug! Bie schnell Führt mich an's Biel ein unverhofft Geschick!

Du schönes Reer, wie fanft bewegt, wie groß, Wie von ber Sonne bligend wallft bu bin! Im hafen Rapolt's verlieren fich Die letten Bellen beiner Brandungen! Du fpiegelft mir bie schöne Freiheit ab, Der ich entgegenblide — Horch es pocht!

Der Dei. Rofalba.

Bei (hereineilenb).

Unwurd'ge, tudijche Berreterin! Betrügerische Schlange! Liftige, Meineid'ge Frevlerin! Des Unbeftands Berweiblichte Berfonlichkeit! Getren Bie Laub im herbst, bas jeder Bind verjagt! v hintergebft bu mich? So lobust bu mir Dief langgebulb'ge harren? Und vergilift Dir fo bie Roften beines Unterhalts?

Mofalba.

Bas ficht euch an? Ich bin mir nichts bewußt: Ber Treue nie geschworen, bricht fie nie.

Dei.

Das alfo nennft bu bich vertheibigen?

Nofalba.

Bozu? Warum?

Dei.

Bo ift ber Amethyft, Bomit ich jungft bir ein Gefchent gemacht?

Mofalba.

An meinem Beigefinger, febt ihr ibn?

Dei.

Bas ift bas? — Nein — fürmahr — ich muß geftehn — Asfalba.

Daß ein Barbar, baß ein Tyrann ihr feib, Unfähig mit bem zärteren Geschlecht, Mit Euwopäerinnen umzugehn. Gesellt euch lieber zu gefräßigen Leu'n, Bu falfchen Tigern aus Hyrcanien. Sie werben eure Schmeichelei'n verstehn, Und euch erwiebern eure Schmähungen. Genügt euch nicht, daß als Pirat ihr mich Geraubt, entriffen habt den Meinigen? Genügt euch nicht, daß ihr mich ungerecht Burudehaltet in verjährter haft, Und fieben Schlöffer hinter mir verfchließt? Genügt euch nicht, baß eure Thrannei Rein menschlich Angesicht mich sehen läßt? Denn euer eignes hat die But entmenscht — Genügt ench nicht —

Dei.

Rofalba, maff'ge bich!

Bergieb bem Irrenben aus Eifersucht, Aus Liebe. Bofer Wille nur verbient, Richt allzugroße Liebe, Büchtigung. Sieh mich bereuend auf ben Anien vor bir, Mich, der sich Tag gestiteter Und würd'ger fühlt der Europäerin.

Mofalba.

Aus meinen Augen biefen Augenblid!

Dei.

Gerechter Born verfahrt mit Maßigung. Wofatba.

Rimm bier ben Ring gurud!

Dei.

Ich nehm! ihn an,

Und bringe für ben folichten Amethoft Dir morgen einen ofoftlichen Smaragb.

Mofalba.

3ch aber werf ihn, wie die Mepublif Benedig thut, vom Fenfter aus in's Meer.

(Th in ein Seitenzimmer.)

Dif (diffein).

36 Unbefonnener! Der Schein betrügt, Das hatt' ich wiffen follen! Gleichen fich 3mei Denfchen boch gutveilen, um fo mehr Gin Baar gefchliffne Steine. Tyrunnei Der Gifersucht, wohin veilbaft bu mich? Sind fleben Gifenpforten nicht genug, Um meinen Arawohn zu befdwichtigen? Um bes Charaftere rohe Beftigfeit Bu banbigen? - Dielleicht wetzeiht fie mir -Bielleicht? Sie muß! In einem Rerter giebt Es fein Bielleicht, und nach uttb mach verhalbt An biefen Mauern jebe Beigerung! -Run aber fort, bamit ich Bitbors Bewirthung nicht verfatine! Baffelt nur, Ihr alten Schluffel, und gefpenftenhaft Mag biefer Thurm erscheinen killetin Bolf: Es banne Reiner mir ben holben Grift, Den ich allein citiren barf, bimweg!

(216.)

Ifibor's Pavilion.

Blibet.

3ft Alles vorbereitet?

Girslums: Bis auf Eins. 3fiber.

Bas fehlt uns noch?

Girolamo.

Bas ben Tobias einft.,

Dit Blindheit folug im olten Teftament, Ein tucht'ges Schwalbenneft, bas auf ben Dei Berunterfiele, fonft befürcht' ich faft, Dag ich bieg Dahl vergebens aufgetischt, Und aud ben Blas im Schiff umfonft bezahlt.

Mibor.

Befumm're bich um beine Sorgen, nicht Um mid. 3d fenne meinen Mann, und weiß, Bas wir ihm bieten burfen.

Girolamo.

Alles, Bert,

Sobalb wir über fein Gebiet binaus. Mider.

36 banble, ftatt ju zweifeln.

Eine Stimme (von unten).

Ifibor!

Mibor.

Rofalba ruft!

Die Borigen. Rofalba.

Mofalba

(von Ifibor eine verborgene Treppe beraufgeführt). Co bin ich ibm entschlüpft,

36 athme frei're Luft!

Ifibor. Sei mir gegrüßt,

Erfehnter Bunfd, ber in ber lieblichen Geftalt Rofalba's mir entgegentritt; Doch eh' ich weiter fprechen mag, vernimm Den Schwur zuerft, ben ich bem Ritterthum Und beiner Burbe foulbig bin: bag ich . Dich liebe, laugn' ich nicht; boch wenn ich fuhn Did au befrei'n versuche, fo gefdiebt Es nicht aus liebevollem Gigennut. Did ju entreifen ber Entwurbigung, 3ft Lohns genug. Bas ich gethan, gefchah Dem gleichen Baterland, ber Glaubenspflicht, Der Chre felbft ju Ehren! Wenn es mir Gelingt, fo führ' ich bich nach Rapoli, Dich wohlbehalten ju ben Deinigen; Dort wirft bu frei bid fühlen, beine Bahl Birb unbeftochen fein; ermabift bu mich, So lohnft bu weit mich über mein Berbienft, Bo nicht, fo lount ein Blid bes Dants genug. Mefalba.

Dein Anerbieten, ebel wie es ift, Ergreif' ich freud'gen Herzens, Istoor! Die Beit entscheibe, was ber Dankbarkeit, Bas ich ber Liebe fculbig bin; boch oft Begegnen beibe sich. Das Auge hat Für bich gesprochen, Istoor, seitbem Du ihm erschienen bift, die Geele stimmt Bon Tag zu Tage mehr bem Auge bei, Und was als Zufall ihr bisher erschien, Bird ihr zum Glud allmälig, zum Beruf. Girstams.

Der Dei! Der Dei!

Beridlei're bid, er fommi.

Die Borigen. Der Dei mit Amusab.

Mibor (ihm entgegen).

Bobl giemt bie Gunft, bie bu mir hent gewährft, Der Dilbigfeit, mit ber bu fets verfahrft, Dit ber bu mich, ben eutopaifchen Gaft, Als Europäer nur bebandelt baft: Umfichtig, weise, gutig und gerecht Sabit bu als Freund mich an, und nicht als Anoche. Du hieltst bas beftige Gemut im Baum, Und gabft ber Gunft in beinem Bufen Ranm. Run fronft bu noch bein mittes Bett gulent. Du nahmft mich auf, bu taffeft giebn mich ient: Dir balf, ju banb'gen beinen Feinb, bas Glud, Du lobnteft mir, boch nimm ben Bobn gurad! Es war bas Larb, mit bem bu mich belehnt, Rein Baterland, wonach bas Berg fich febnt. 3war feffelt manche Bflicht an bich mich an, Doch liegt bie hoffnung über'm Drean.

Dri.

So fein zu fprechen weiß ich nicht, wie bu;

Doch tommt auch mir ein Wort zu reben zu. Du haft ale Felbherr nir gebient, befreit hat mich von Feinben beine Capferfeit; Bas ich bisher bir gab, verehrter Mann, Ift nichts, boch alles, was ich geben fann.

Girolamo (bei Ceite).

Dieß Compliment ift ziemlich ohne Reiz, Es zeugt von Armut ober gar von Geiz. (3u Amurat.)

Die herrn begrußen fich, fo thun's auch wir!

3d beuge mich bis in ben Ctaub vor bir!

Ho, ho! Das heißt wohl, wenn man's recht erwägt, Als fei ber Pavillon nicht rein gefegt.

Bei.

Das also ift bie Fremdlingin, die Braut?

Das ift fie, ja.

Dei.

Sie fcheint mir wohlgebaut.

Bfiber.

Billft bu bich nicht gu Lifche feben?

Dern!

(Bu Rofalba.)

Rur naber, Rinb! 36r fist mir allgufern. 36r fürchtet mich, ale mar' ich ein Barbar, Blaten, fammtl. Werte III. Das bin ich nicht, gefest auch, baß ich's war. . Er, ben ihr heut als Brautigam verehrt, hat mich in fanften Sitten längst belehrt.

3 fibor.

hier ift Sorbet, und, nehmt ihr's nicht fo fein Mit eurem Alforan, auch Chperwein.

Bei.

Der Wein verliert von feiner fund'gen Rraft. An eurem Tifch, bei folder Rachbarfchaft.

Birolamo.

Bellt ihr nicht auch ein Gläschen Bein, herr Pohr? Amurad.

Des herrn Brophet, Muhammeb, fei bavor!

Wenn er bavor, so ift er auch bafür, Und will er nicht, so bleib' er vox ber Thur.

3fibor.

Um Eins noch bitt' ich bich, erhabner Dei! Daß bu uns felbst, wenn unfer Mahl vorbei, Bu Schiffe führst, benn ohne bein Geheiß Berlagt fein Schiff bie Bucht, wie Icher weiß.

Dei. '

Das foll geschehen! — Doch westwegen spricht, Bestwegen trinkt bie holbe Schonegnicht? Sie lüpft ben Schleier taum.

Mibor.

Entichlei're bich! (Rofalba bett ben Schleter auf.)

Dei.

Die! Das?

Girotamo (bei Seite).

Das Feuer fängt!

Dei (geangfligt).

36 freue mich,

Die Braut — bes Brautigams — bie Braut — bie Braut — hiemit zu fehn — (Bet Sette.) D führ' ich aus ber haut!

Bergieb mir, Ifibor! Es treibt mich fort — 3ch muß — ich muß an einen fichern Ort!

Midor.

Bas ift bir, herr? bu fommft boch wieber, fprich! Um uns jum hafen ju geleiten?

Dei.

3**4**3

Mibar.

Bas für ein Zon! Bo ift bie Milbigfeit, Mit ber bu fonst --

Dei.

3d geb' euch bas Geleit,

Der Mohr, inbeffen, bleibe -

Girstams (bei Geite).

Bum Erfas.

Dei.

Ihr feht mich wieder auf bem Safenplas.

(%).)

#### Girolamo.

Run gilt es haft! — Rommt, fcmarger herr Batron, Bir warten braußen vor bem Pavillon!

(Ab mit bem Dobren.)

Mibor.

Auf! Eile bich! hinüber in ben Thurm! Bis er ben Schlüffelbund geholt, bis er Die Thüren fammtlich auf- und zugesperrt, haft du dich längst entkleibet. Stelle dich Entrüstet, wenn er zürnt, und schick ihn fort, Sobald es thunlich ist. Berzeihe mir Die Nötigung aus Not, und übernimm Noch diese lette Rühe! Lebe wohl Auf Augenblide, kehre bald zurück!

Mofalba.

Dein Angebenten foll mir Dut verleih'n!

(Ab.)

Isin engel fei mit bir! Und muß ich benn Unthätig saumend beinem Loose hier Entgegensehn, wofür ich Alles thun, Und Alles wagen möchte? Wie erscheinst Du mir im Augenblicke der Gefahr, Die Hulfsbedürstige, so liebenswert! Wenn auch die Neigung nicht an dein Gefchiecht Uns rohe Männer knüpste, fesselte Doch noch das Mitleid uns an euch, ihr Frau'n! Denn eure Thränen sind ein Talisman,

Bomit ihr gauberifch bie Belt beherricht:

Ein Beib, bas weint, ift beilig! - Aber ftill! Roch bor' ich nichts - D ftunb' ich neben ihr, 3hr beiguftebn! - Ber fic ber Lift bebient, Anftatt ber Rraft, erreicht ben 3wed wohl auch; Doch es ermangelte fein Innerftes Der freien, großen Meußerung. Er gleicht Dem feigen Mann, ber feinen bag verbirgt, Und in gebeimer Tude fich verzehrt. Doch ftill! - Roch immer nichte! D hort' ich fcon Den Tatt bes Ruberichlages, beffen Spur Die Chene bes Elements fo leicht In einem Augenblid verwischt! D fliegt, 3hr hoffnungen, bem tragen Gelbft voraus! 3hr gaufelt auf bem Ocean, ihr feht Bor euch Reavels icone Safenbucht : Die Luft ift beiter, aus bem Schiffe bringt Ein frober Chorgefang von Junglingen, Es ift ein Tag bes Weftes, aufgepflangt Sind alle Wimpel, und bebanbert find Die Segelftangen, leife folangelt fich Durch bunte Sahnden bin bie Morgenluft! Bir landen - Gord! ich hore Tritte nahn, Bie von ber Treppe ber - Erfulle bich, Mein Traum, und tret' in's Leben!

Stimme (von unten).
Ifibor!
(Er eilt ber Treppe zu.)
(Die Scene verwandelt fich in ben Blas vor bem hafen.)

#### Mmurab. Girolamo.

Girolamo.

Bie? Alfo find bei euch im Kaffernland . Die Leute fammtlich fowarz?

Amurad.

. D fammtlich schwarz,

Die Affen ausgenommen, diese find Behaart und braunlich, ungefahr wie du.

3ch glaube gar, bu ftichelft, Kerl! 3ch bin Ein weißer Europäer? 3ft es mahr? Man fagt, ihr malt ben Teufel weiß?

Amurad.

D nein!

Er ift ein Beißer von Natur, man braucht Ihn nicht zu malen erft im Kaffernland.

Girglams.

Warum nicht gar ein Weißer von Natur!

Amurad.

Der Teufel fommt aus Affen, und bort Sind alle Menichen weiß.

Girolams.

Es fceint beinah'

Der bumme Mohr ift wißiger als ich. — Da fommt ber Dei jurud.

Der Dei tritt auf.

Dei.

3d Rafenber,

Der ich vergebens wieder eiferte!

Warum bedacht' ich nicht, daß Mädchen auch So gut als Ringe, ja noch häusiger,
Sich gleichen können? Ober wat's vielleicht
Ter ungewohnte Cyperwein? Bielleicht
Ein bloßes Wahngebild der Eifersucht,
Das mir sie vorgespiegelt? Kann sie denn
An zwei verschiednen Orten sein? Verschloß
Ich meine Thüren nicht von A bis 3?
Und ist die Fremde nicht aus Napoli,
Wie mir versichert Isldor?

. (Er fieht ben Girolamo.)

Wo ift

Dein herr?

Girolamo.

3d ruf' ihn bir fogleich herbei!

Bei.

(我5.)

Mit mir erfreue bich, mein Amurab! Rofalba hat als strenge Buße zwar Mir auferlegt, sie heut' und morgen nicht, Und übermorgen nicht zu sehn; allein Benn diese Frist verstrichen ift, verspricht Sie mir, ihr Möglichstes zu thun sofort! Und ich, ich kenne ja das Jartgefühl Der Europäerin, und weiß ja, was Ihr Möglichstes zu nennen ihr beliebt! An unferm hochzeittage sollst auch du Frohloden durfen, Amurad, du sollst

Mir tragen einen feibenen Kaftan, Und noch beraufden bich in Dattelwein.

Amurad.

Auf beine Beben leg' ich meine Stirn!

Die Borigen. Sfibor mit Rofalba. Girolamo.

#### Bei:

Seib mir zumal willsommen, und vergebt, Benn mir vorhin was Andres vorgeschwebt. Ber bleibt sich selbst getreu zu jeder Frist? Ber ist nicht launisch, wenn er launisch ist? Oft nimmt der Geift sich einen höhern Schwung, Und das gereicht ihm zur Entschuldigung.

36 hoffe nicht, bag ich bich je verlett?

Ihr habt mich ftete erfreut und thut es jest.

Du wiberfegeft nicht bich unferm Bunb?

3ch wunfch' euch Glud bagu mit herz und Dunb.

Du bift ber beste, weiseste Regent, Dein Ruhm ift größer, als bas Firmament, Dir kommt an Milbe blos bie Sonne gleich, Die täglich leuchtet bis jum Zapfenstreich! Du bift ein Feind bes Zwangs, ber Stlaverei, Bei bir, o Menschenfreund, wird Alles fret! Mehr, ale bu glaubst, verschafft mir beine Bulb, Und nie bezahl' ich biese große Schulb!

Dei.

Du bift, das war mir schon befannt zuvor, In Schneichelei'n ein Meister, Jstox! Dein großes Lob geht über mein Berdienst, Das du mir oft zu übertreiben schienst, Wiewohl ich ohne Scheu behaubten kann, Daß ich durch dich an sanstem Mut gewann, Und manche Rauhigkeit an mir verschliff. — Run aber kommt, ich führ' euch slugs zu Schiff! (Ab mit den Uebrigen.)

. Amurab (gurudbleibenb).

Benn nur ihr Möglichstes Rofalba thut, Dann geht's vielleicht bem armen Mohren gut, Sonst aber mißt ben seibenen Kaftan Mit einer Beitsche mir ber Schneiber an. (Gegen bas Publikum.)

Doch thut fie's nicht, fo fteht ench Allen frei, Ein Möglichftes zu thun für unfern Dei; 'Sa, thut noch mehr, verzeiht uns biefen Schwant, Dann wascht ihr wirklich einen Mohren blant.

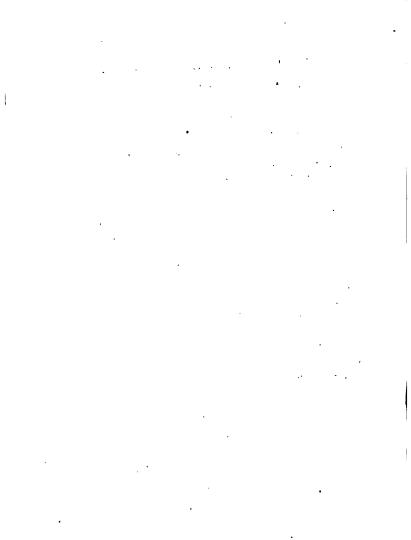

# Creue um Creue.

Ein Schaufpiel in fünf Atten.

1825.

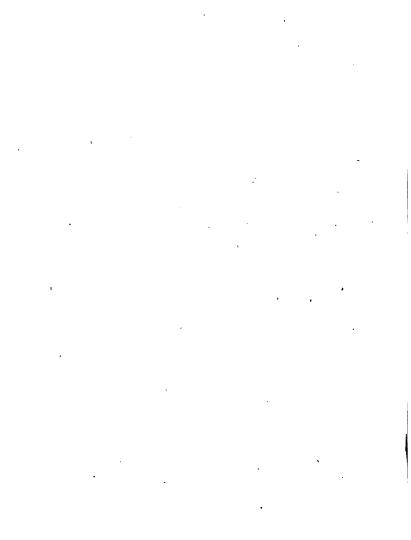

## Prolog.

Behorcht und horcht bem Dichter wieberum, Der wieber euch ju feinen frohlichen, Uniculb'gen Taufdungen zu laben wagt, Ja, horcht ihm beute wieberum, wofern Ihr feinen Spielen nicht entwachsen feib; Denn unbefannt geblieben ift ihm nicht, Wie grundlich Mancher euch bereits bewies. Dag ichon erftorben fei bie beutiche Runft, Und jeber Rrang bereits erworben fei. Den Wiffenben, bie fo Begrunbetes Behaubten, wunfcht er, und mit Recht, bei Gpti! Den Reinben feines Duts und feiner Rraft. Dag fie ber eigne Reib verflüchtigen Und überftimmen moge balb bie Beit! Doch allen Unbefangnen bietet er Das Ben'ge, mas er bieten fann bis jest: Empfangt, genießt es, liebt ben Liebenben! Bis eurer Bater eigne Berrlichkeit.

In großen, mannlichen Geftaften er

Bor eure günst'gen Blide stellen barf,
So lange last noch Fabelhafteres
Euch wohlgefallen, und begehret nicht,
Daß er, ein Lernender, auf einmal euch
Das Schöne zeige, das Bollendete:
Ein Gott nur ist mit Einem Schritt am Biel.
Und wenn der Dichter seine Kräfte prüft,
Und nicht sogleich den höchsten Stoff erhascht,
So schähen's Edlere gewiß an ihm
Als wahre, würdige Bescheidenheit;
(Denn jene Larve, die der Thor so nennt,
Berachtet er, und hat sie nie gebraucht.)

Bebenft, wie viel er zu bekampfen hat, Den biese Zeit, die disharmonische, Für das harmonische Geschäft erzog! Nur durch Begeisterung gedeiht die Kunst: Bei diesem falten, kritischen Geschlecht, Bo angesochten wird, statt anerkannt, Bar's Not, die Dichter schlössen Aug' und Ohr, Und sonderten sich von den Menschen ab, Um nur allein mit ihrem tiessen Gelbk Und mit der Borwelt Schatten umzugehn, Damit nicht stets, anstatt gehofften Lohns, Ein eitles Echo schwanker Theorie Berwirrend hemme jede Thätigkeit.

Ein Zweites leg' ich euch fobann an's herg: Erwägt, was zwar bem jungen Dichter nicht Euch vorzuhalten ziemet; aber was

Er felbft vernommen von Erfahrenen, Und nun ein freies Bort barüber fpricht: Ge ift ber Uebelftand ber Buhnenwelt, Bo Bomp und Gitelfeit und Flitter langft Die Schauenben ju Gaffenben gerftreut, Und noch im Berben faft vertilgt bie Runft; Bo bas Gebantenleerfte, Blattefte, Ja, Bagliches, ich fage nicht ju viel, Die abgespannten Rerven unterhalt; Inbeg bie Sprache langft, in loderem Sansculottismus jebe Form verfcmaht, Benn ber gefdraubte Bere, ber falfche Reim Das Dhr beleibiget, fatt es vergnügt, Und burcheinanberftammelnb peiniget. Bergebung ihm, ber all bieg leiber! weiß, Und bod bas Schone noch ju benfen magt, Bu bilben, fag' ich nicht; boch gebt ihm Raum! Bielleicht gelingt ihm noch, es barguthun, Bas ernfter Bille, feft und unverrudt Auf einen Bunft geheftet, forbern fann, Bofern fich ihm bas himmlifche Gefchent Berfdwiftert, welches jum Erfas vielleicht Für große Leiben beut ein Gott; benn nur Die Gludlichen bedürfen nicht bes Ruhms.

### Personen.

Garin, Graf von Beancaire. Aucaffin, bessen Sohn. Florestan, Graf von Basence. Anreddin, Köuig von Karthaga. Philibert, Garins Basall. Robert, in Garins Hause erzogen. Ibwin, Eronbadour. Servatius, Philiberts Hushofmeistes. Billibald, Girtenknabeu. Bistorin, Gintarthagischer Schisfer. Eine Schilbwache. Riegetochter. Selima, eine Karthagerin. Crescentia, in Philiberts Hause.

## Erstor, Aft.

### Sm Schloffe Beaucaire.

#### Barine Philibert Mobenta

Garin.

Erfahrt, weßhalb ich end hierfier beschieb; Und welchen Dienft ich forbere von beiden.

Philibert.

Wofern in meiner Macht er ift, fo ift Er halb gethan, wenn ihr ift ausgesprochen.

Für enre Gute war mein punttlicher Gehorfam ftete ein gu geringer Danf."

Mein glter Feind, Theodo von Batente, Trat aus den Schranken ber Lebendigen; Doch athmet noch im Herzen feines Soffis Ererbter Groll, die alte Flyde spinnt Mit junger Kraft der wilde Khabe fort. Warum vermag ich nicht, wie ehebent, Rein Banner selbst zu tragen, und bent Schwarm

Blaten, fammtl. Berte. III.

Entbotener Bafallen, bei Gefahren Der Erfte flets, als Mufter vorzugefin! Doch Gicht und bobes Alter und ber Schmerz Berjährter Bunben halten mich zurud und Aucaffin —

Philibert. Bollendet eure Rebe! Cartn.

Und Aucaffin — o bitteres Gefühl, Benn eines Baters Stimme gittern muß, Eh' fie ben Namen eines Sohns verfündige! Und Aucaffin — im blühenden Besit Der Kraft und Jugend, zur Bertheidigung, Zum Schut ber Unfrigen mir angeboren — Aobert.

Bas reigt euch gegen ihn fo heftig auf? Garin.

Er ift ein Beichling, ist ein Weiberfnecht, Im Ball und Bürselspiel ein helb vielleicht, Ein helb vielleicht, sobald es gilt, im Kreis Bon Frau'n und Gauflern ober Troubabours Ein schmelzendes Abagio zu hören, Und-dann den Meister allenfalls zu spielen, Benn sich ein tauber harsenist vergreift, Und eine Saite nicht gespannt genug. Doch sindet er an Wassen seine Lust? Besucht er die Turniere, deren doch So viele jährlich ausgeschrieben werden? hat eines herolbs icharfes Auge je Den Abel feines Schilbes untersucht?

Philibert.

Bergonnt ihm Beit, fich in fich felbft ju finben!

Garin.

Ich weiß zu gut, wer keine Beit ihm gönnt: Ein Baar verliebte Madchenaugen find Das Bild, in welchem er fich wiedersindet. Ja, last mich öffen reden, Philibert! Die Liebe nur zu eurer Pflegetochter hat meines Sohns geraden Sinn verrückt, Und Nicolette scheint das Einzige, Bas Naum in einem Herzeu sich verschafft, Das würdig ware für ein Bolf zu schlagen.

Philibert.

36 weiß, wie viel ihm Nicolette gilt.

Garin.

Sie ist fein erstes und fein lettes Bort. Und wenn ich je zu Thaten ihn ermuntre, So heißt es: Gebt mir meine Nicolette, Dann follt ihr fehn, daß euer Sohn ich bin! Doch wie geziemte sich ein solcher Bund für einen Erben von Beaucaire? Ihr wißt, Wie niedrig fie geboren ist!

Philibert.

Das weiß

36 eben nicht, boch weiß ich, bag ich fie

Ale Rind von einem Saragenen einft; Der fie ben Ihrigen geraubt, erfanft.

Surin.

Ein foldes Mabchen meinem Cohn gu frei'm, Ift wiber alle Gitte ber Geburt,

Bhilibert.

Bie theuer mir auch meine. Pflegesochter. Co blieb mein Berg bach: folden Bufden, fremb.

Gurin.

Dieß nicht zu wunschen blos, genügt mir nichte Ich wunsche mehr, ich forbre, bas ihr fie. Bon hier entfernt, verweiset aus Beaucaire!

Philibert.

Soll ich fie hulflos in bie Frembe fenden ?r

Das überlaff' ich eurer Mahl., Bafalls Doch biefes Poffenspiel, bas meinzu Sohn Berführte, schließe mit bem.erften Att!

(3u Robert.)

Und bu bediene dich indeß des Rechts, Das dir die Freundschaft Aucasins verleiht! Du, Robert, stehst ihm näher als ich selbst: Richts ladt so fehr ein jugendlich Gemut, Als gleiches Alter, zum Bertrauen ein. Erheb' ihn über seine Bartlichkeiten, Und mahn' ihn an den Grasen von Balence! Lebt wohl, und überhört mich nicht!

(Beibe ab.)

Garin (affein).

Die Laft

Ift abgewälzt, begonnen ift ber Kampf! Wie fchwer entschließt bas Alter fic, mit Kraft Und gultiger Entscheidung zu verfahren, Und fügt so gern fich in ben Gang ber Welt! Bu oft erscheinen frembe Grillen uns Als ein Geschift, bas undbwendbar' ift, Und unfer Wille giebt fich feig gesangen.

(数6:)

## Garten Bhiliberts.

3bmin. Gernatins. Bebiente. Spiellente.

#### å drw in.

Ser unter biefe Banne niffen bie Stilhle gefast wetben; bie Einben bluben, es ift ein buftiges Phagden.

#### Berpating.

Das ift wieber einmal nach enrem Gefchneck! Diefer Beruch wurde mir unausstehlich fein, ober ich wurde gar nicht barauf geachtet haben. Das ift Bergnugen für einen Schmetters ling, aber nicht für unfer Einen.

#### Idmin.

Ihr waret freilich zu plump für einen Schmetterling!

Und ihr feib nichts Andres, als eine ichabliche, nichtsthuerifche Raupe, die fich nie zu einem Saushofmeifter verpuppen wird, das heißt, zu einem Menichen, ber fein Gelb verbient, ohne zu betteln; benn ein Bettler feib ihr boch, wies wohl ihr in Sammt und Seibe geht.

#### Ibwin.

Benn bas ift, so ift ber Buftand eines Bettlers beneibenswert. Frei zu fein, ohne zu barben, welch' ein gludliches Loos!

#### Berpatius.

Der Menfch muß eine feste Bestimmung, einen bleibenben Aufenthalt haben. Er bebarf ein jahrliches Gintommen, wenn ihm bie Sorgen nicht über ben Kopf wachsen follen.

#### 3bwin.

Wie aber, wenn er größer ware ale feine Sorgen, und immer größer wurbe mit feinen Sorgen, wie follen fie ihm über ben Ropf machfen?

#### Sernatine.

Bas wolltet ihr aber anfangen, wenn euch Riemand mehr aufnahme? Benn euch Niemand mehr zur Tafel bate, Riemand mehr einen Mantel schenfte? Benn man euch Thor und Thare vor ber Rafe zuschluge?

#### Ibmin.

Ich weiß nicht, was ich thun wurde; aber ich weiß, bag es nie geschehn wirb.

#### Bervatius.

Rie geschehn? Seib ihr ein Bahrfager? Geschieht es nicht jeht schon häusig? Daß mein herr nun einmal biese Schwachbeit hat, bas ift seine Schuld. Aber wagt euch nur einmal ach Beaucaire hinauf, ob euch der alte Graf nicht die Treppe unterwerfen läßt?

#### Idwin.

Defiwegen bleib' ich im Thal. Es ift hier fo lieblich. Diefe uralten Linden erinnern mich an die Thaten unferer Borfahren, diefe Bufche beschatten bas Bab bes Quelle, und jene Cypreffen ftreben fo herrlich ihren eigenen Gipfeln ju!

Berpatins.

D was nicht Alles!

Idwin.

Guer Berr ift fo gutig!

Sernatius.

Das mert' ich an seiner Raffe. D es wird eine Beit tommen, in der kein Raifer und Ronig euch mehr einen Pfennig geben wird, geschweige ein bloger Ebelmann.

Ibmin.

Diefe Beit moge so fern als möglich fein!

Serpatius.

Ich wußte wohl, wie ich ench bas ganze handwert legen wollte! Ich wurde eine eigene Rlaffe von Menfchen befolden, bie eure Fabeleien fo herabwurbigen mußten, bis weber ihr noch Andere mehr baran Bergnugen fanbet.

#### Idwin.

Diese Menschenklaffe murbe von wenigem Rugen sein. Bir find nicht größer als unfer Talent, und nichts, außer uns, vermag uns zu fteigern. Benn wir Andern aber eine flüchtige Unterhaltung gewähren, so glauben wir eher Dank als Tabel zu verdienen.

Bernatins.

Da fommt bie Berrichaft!

Die Borigen. Ancaffin, Riçulette führenb. Gefolge.

### Bucaffin.

Deberift; horrlich, hier-ift ficon Maft! Dant, after-Granfart! Mainen Auft, Ivain! Spielt und ein Lieb, idas aucht, zum ferzen geht! Drudt eure Floten an den Mund, est, ift Ein Auf des Wohllauts, den ihr füßt, keinath. So lieblich, als ein Auß der: Kiebe. Spielt!

Spiel und Befang.

Dich mit vertrausichen allemen umraufen, "Und, empfinden, mie nabe, durchift, Sprich, ob nicht non allen Gebanden Einer ber lieblichften biefer ift?

Aucaffin.

Das habt ihr bran gemacht! Sabald ihr wollt, Daß ener Lieb gefalle, müßt ihr es Dem aus der Seele nehmen, dem ihr's frielt! — Was ift dir, Nicolette? Wie.? Du fcheinst Mir ungewöhnlich still ju sein? Menn dir Der Larm mißfällt, so schick' ich diese fort.

Micolegte.

Rein, Aucaffin! Ge murbe mir, sobald Allein ich ware, banger sein als jest. Marum mir bang ift, weiß ich nicht. Jubem Ich wich so nach bir fühle, beut' ich auch, Daß wir uns fern sein konnen! O bie Beit Bringt manchen Zag, ben glücklichken zuerft, 'nb bann vielleicht auch viele traurige! Angaffin.

Bas fürchteft bu?

. Micolette.

Eh' wir uns fanden, Freund, Und als ich noch, vom hohen Fenster aus, Auf einem schlanken Andakusier Durch's Thal dich sprengen sah, da schienst du mir Bor allen Männern wünschenswert; dach ach! Wie fremd, wie stolz, wie ganz entsernt von mir! Noch jest zuweilen, wenn du vor mir stehst, Begegn' ich diesem stolzen Blick; du wirst Mir wieder fremder werden, fürcht' ich dann.

Aucaffin.

Wie ift bas möglich?

Nicolette. Möglich , Gucaffin ?

Bas ift bein Bater, und mas Bin ich Felde? Ber achtet je mich beiner wert, ale bu? In beiner Liebe liegt mein gang Berbienft.

Aucaffin.

Mein Bater forge für fich fetbft, ich bin Für mich beforgt, und fuhle was mir ziemt.

Das eben giemt bir nicht, bu bift gu fchroff, Und fo verfohnft bu beine Batte nie!

Die Borigen. Robert.

Makert.

Stor' ich, fo febr' ich wieber aim.

Ancaffin.

Ber wirb

- So fleinlaut fein! Billfommen! Gruß für Gruß!

Mobert.

Ich habe bir im Stillen, Aucaffin, Bas Bichtiges zu fagen.

Ancaffin. Run, so sprich!

Sier find wir unbelaufcht.

Mobert.

Dein Bater ift

Mit Recht erzurnt, daß Nicolette bich An ihrer Launen Gangelbande führt, Und bag bu felbft —

Ancassin.

D wenn bas Alles ift,

Sei ruhiger!

. Ancaffin.

Ber follte rubig fein,

Benn er fein Liebstes zu verlieren hat? Sei ruhig bu, pebantifcher Gefell!

Mobert.

Ich bin gewohnt an beine Heftigkeit, Doch nicht in meinem Namen fprech' ich jest.

Aucaffin.

t beinem, feinem ober feinem, Freund!

Sieichviel für mich! Ich habe lang genng Dich biefen faten Bladerei'n bequemt, Die mich gepeinigt ohne Sinn und Zwed: Und nun befasiek bit bich auch bamit, Und ftorft mein liebstes Feft!

> Micolette (gu 3bmin.) Er fceint bewegt,

Bas mag ihm fehlen ?

Jowin.

Er ift immer fo, Benn er mit Robert fpricht. Sie taugen nicht Der Eine für ben Andern, wenn fie auch Busammen aufgewachsen find.

Møbert.

Mur jest

Verbleube bich die Liebe nicht! Bernimm, Bas uns bebroht vom Grafen von Valence, Er ist im Anzug gegen unsre Stadt.

Aucaffin.

Mag er im Anzug fein! Mein Anzug paßt Richt für ben Krieg. In biefer feibnen Eracht Läßt sich lein Pfeil auffangen, als ber Pfeil Bon eines Mäbchens Augen.

> Mobert. Tänbelei'n .

Wie biefe, zeigen, bag bu lange ichon Dem Rampf entfrembet bift.

Ameaffin.

Du Tapferfter

Bon meines Batere Rittenfchaft! Maxum

Ruhrft bu benn nicht bie madern Streiter au?

Mobert.

Dir giemt ber Ehrenplag. D fomm berauf In's Schlof, und maffne bich!

Aucaffin.

3d giebe faft

Den Garten vor, ber Abend ift To ichon!

Möbett.

D fomm, und bide beine Bruft in Stabl! Wacaffin.

Bas ift ber Rafen hier fo weich im Shal! Mobert.

Es ftampft bein Rog und wiehert vor Begier. Aucaffin.

Bie viele Rachtigallen fcblagen bier!

Mobert.

Bebenfe, bag bein Bater es gebeut!

Aucdfffin.

Es bligt ber Abenbftern ifo imilbe Bent!

"Medbert.

Dein gand ju fcugen, hat bir Gott Mentnent.

Aucaffin.

D wie bie Rofe gang in Duften fdewimmt!

Mabert.

Bas ift bas, Aucaffin? 3ft's Beichlichfeit?

it's Spott? Ift's Feigheit?

Ancafpin.

Bie! - Gefang! Gefang!

Spielt uns ein Lieb, gerftreub: uns; wenne ihr fonnt!

Mobert.

Es wird ber Feind euch fruh genugerftren'n!

(શ6.)

Spiel und Gefang.

Lieb' ift eine verwöhnende Würze, Bleibe von enerem Tifche fie weit! Beuigen foliger. Stunden "Künze, Macht. euch, langer, die, gange Beit!

Augassin.

Nicht weiter! Nehmen eure Lieber auch, Mit meinen Feinden midex mich Bartei,? Bas sollen diese Wamungen?

Idmiu.

Ihr legt

Bu vielen Sinn in diefe Melodien, Die nur bes Augenblide Gefcopfe find.

Micolette.

Bas ift bir, mein Geliebter? Behe nicht Die Stirn in folde Falten, Mucaffin! Beil bu mich fonft mit biefer heftigfeit, Durch die du mich gewinnen willst, verlierst.

Die Bveigen. Philibore..

Philibert.

Roch hier im Garten, Mabchen? Rommb herauft. Berzeiht, herr Aucaffin! Ich mahnt euch fcon. Im Schloß, wo ihr erwartet feib. Ancaffin.

Rein Glad

Erwartet mich bort oben; aber bier, D hier ift jegliches!

Philibert. Bie auf ben Ruhm.

. Ancalfin.

Bis auf ben Ruhm? Bas benkt ihr euch babei? Last uns boch hier im Kühlen, Freund! D feht, Der Stern ber Liebe zittert im Gewölf, Raum hat er aufgetaucht am Firmament.
Der erste Stern! Er führt ben Reigen an, Den goldnen Tanz hier oben; ihm gehorcht Die ganze Schaar, sie mögen Macht und Ruhm' Und Ehr' und Glud bebeuten; aber er Erscheint zuerft, und heischt den ersten Boll Anbetender Berehrer!

Micolette.

Laß mich jest, Wir sehn uns morgen wieder, Aucassin!

Philibert.

Und wenn auch nicht, so zögre bu nicht mehr, Roch ihr! Begebt euch auf ben Thurm, und seht Entgegen euren Feinben aus Balence! Ich muftre heute meine Rnechte noch, Und führe morgen fie auf's Schloß.

Micalette.

Dein Freund,

Sei tapfer, aber bent' an mich!

Aucaffin.

Bir febn

Uns morgen wieber. — Spfelt uns jego noch Ein Lieb jum Abschieb!

Philibert.

Ricolette, fomm!

(Bhilibert, Ricolette mit 3omin und ihrem Gefolge entfernen fic, bie Spielleute folgen ihnen mit Gefang.)

Gefana.

Bir haben ben Tag fo fcon verbracht, Go fcon verbracht, Und fagen euch eine gute Ract!

Raum fchimmert noch hier ein Licht im Ru, Ein Licht im Ru, Dan fchließt bie Bforten leife gu.

Drum schleichen nun auch wir fo facht, Auch wir fo facht, Und fagen auch eine aute Racht!

Aucaffin.

Ich war verstimmt, nun fchmilgt ber Augenblick Des Scheibens mich zur Wehmut. Bas wir thus, Und was wir laffen werben, wiffen wir's? Bestimmt nicht immer uns tie Stunde nur? Doch, was ich thun mag, Nicolette, bu Gehörst mir an, die Belt verftoffe ofch, Doch nur an meiner Seite; schwör' ich bir! Sonft werbe jedes Opfer ihr gebracht! Du aber sei'st die Meine!

(Gbfang in ber Ferne.)
. Gibte Dadit

## Zweiter. Aft.

Saal im Schloffe gu Beaucaire.

Bhilibert (allein.) Run bleicht mein haar von Tag ju Tag, fich, mehr! Dies Dabden mar mein. Alles! Taglidufdian. Sie eine neue Bonne mir. Und foll 3d fie entfernen? Rann ich? Dug ich nicht? 3ch fab mit Freuben biefe Liebe, fab. Mein Rind bereits ale Erbin von Bequegire Dem fconen Aucaffin jur Stite ftebh; Doch Alles icheitert an bes Grafen Stolg! Run bab' ich fie mit einer Bachterin In einem Erferzimmer meines Gofe-Berichloffen. Birb fe-bort verbbugen feint? Dem alten Gerfen will ich minbeftens Berfundigen, fie fei bereite emfeent !. In biefes Rriege unruft'gent Eagen mitt Man ihrer nicht gebenfen.

#### Ancaffin. Whilibert.

Ancaffin. Bhilibert! Bhilibert.

Bas fucht ihr? Bie? Ihr feib noch unbewehrt, Und Floreftan belagert icon Beaucaire?

Rucaffin,

Ich fuchte Ricolette. Riemand weiß Bon ihrem Aufenthalt. Wo habt ihr fie? Wo ift fie? Sagt mir an!

Philibert.

Die Mauern find

Bom Feind umringt, vielleicht noch heut ergiebt Die Stadt fich an den Grafen von Balence, Und morgen — euer Schloß!

Rucaffin.

Bo finb' ich fie?

Philibert.

In eurer Feinbe Mitte!

Aucaffin.

Bahnt nur nicht,

Daß ihr mich wankelmuthig maden fonnt! Dein Gigenfinn ift angeerbt, ich will Doch feben, wer ihn weiter treibt!

Philibert.

Der Breis

Des Sieges mög' euch Ricolette fein! Platen, fimmtl. Berte, III. Gehörst mir an, die Welt vetfloffe ofch, Doch nur an meiner Seite; schwör' ich bir! Sonft werbe jebes Opfer ihr gebracht! Du aber fei'ft bie Meine!

(Chofang in ber Ferne.)

## Zmeiter. Aft.

Saal im Schloffe gu Beaucaire.

Mhilibert (allein.) Mun bleicht mein Saar von Tag gu. Tag, fich, mehr! Dieg Madden war mein, Alles! Tanlidufdien. Sie eine neue Wonne mir. Unb foll 3ch fie entfernen? Rann ich? Dug ich nicht? 3ch fab mit Freuden biefe Liebe, fab. Mein Rind bereits ale Erbin von Beaucaire Dem iconen Aucaffin jur Seite fiehn; Doch Alles icheitert an bes Grafen Stolg!" Run hab' ich fie mit einer Bachterin In einem Erfergimmer meines Goff Berichloffen. Bieb fe-bort verebugen feint? Dem alten Getefen: will fich mittbeftene Berfundigen, fie fei bereite emfeent. In biefes Rriege unruh'gen Tagen wie Man ihrer nicht gebenfen.

#### Mucaffin. Philibert.

Ancaffin. Bhilibert! Philibert.

Bas fucht ihr? Bie? Ihr feib noch unbewehrt, Und Florestan belagert ichon Beaucaire?

Aucaffin.

Ich suchte Ricolette. Riemand weiß Bon ihrem Aufenthalt. Wo habt ihr fie? Wo ift fie? Sagt mir an!

Philibert.

Die Mauern find

Bom Feind umringt, vielleicht noch heut ergiebt Die Stadt fich an den Grafen von Balence, Und morgen — euer Schloß!

> Aucassin. Wo find' ich fie? Vhilibert.

In eurer Geinbe Mitte!

Aucassin. Bahnt nur nicht, Daß ihr mich wankelmuthig machen könnt!

Mein Gigenfinn ift angeerbt, ich will Doch feben, wer ihn weiter treibt!

Philibert.

Der Preis

Des Sieges mög' euch Ricolette fein! Platen, fimmil. Berte, III. Legt ihr ju Fugen ein verhan'nes Schwert, Und einen blutbefprigten Reigerbufch!

Rucaffin.

D ware fie ber Preis bes Siege!

Philibert.

Sie fei's

In eurer friegerischen Ginbilbung! Rucaffin.

Bo aber habt ihr fie?

Philibert.

Sie ift entfernt

Auf Graf Garin's Befehl. Erwartet nicht, Daß ihr fo balb fie wieder feht! hinaus, Und führt die Truppen an! Bewaffnet euch! Thut Eure Pflicht! Dieß Einzige fei jeht Die Belt für euch, ein wefenloses Nichts It Alles andre. Bieht den Panzer an, Und folgt mir nach, hinunter in die Stadt!

(Mb.)

Ancaffin.

Entfernt, entfernt auf Graf Garin's Befehl? Wo mag fie schweifen, die Berlaffene? Wo such' ich fie? — Laff ich die Baterftabt In solcher Not zurud? Sa, Florestan! D wärst es du, ber Nicolette mir Entriffen hatte! Daß ich meine But An dir erproben könnte, daß ich mich, Rich könnte rächen und die Stadt mit mir!

Du folltest Trop mir bieten? Bis an's heft Bohrt' ich mein Schwert in beine ftolge Bruft!

Mucaffin. Garin.

Garin.

Laß bich beschwören, Aucasin! Der Feinb Ik vor ben Thoren! Saume länger nicht! Entmutiget ift ohne bich das Heer, Du weißt, sie lieben dich, sie hossen alles Bon dir, von beiner Tapserkeit, mein Sohn, Dein Bater bittet, ber gebieten könnte — Gebieten? Rein! Die Ehre schon gebeut, Da war's zu spät, wenn ich gebieten wollte! Aucassin.

Bohlan, ich geh' hinunter; aber Gins Bebing' ich mir!

Carin.

Bas ift es, Aucaffin?

Rueaffin.

Gebt Ricolette mir jurud, ja laßt Rich wenigftene fie wieberfenn!

Garin.

Ge fei.

Rucaffin.

Bo ift mein Banger, meiner Ahnen Schwert? Es foll erfahren, taß ich's führen kann. Ich waffne mich in einem Augenblick, Ihr follt in Anrzem von mir hören! — Rommt, Die ihr mich feig gescholten! Rehmt es auf Mit eurem Beichlinge! Doch feht, er richtet Sich rafch empor, er schüttelt seine Mahnen, Er ift ein Lowe, biefer Aucaffin!

(A6.)

Garin.

Dies Mittel also wirkte? Sab' ich boch Mur allzulang bamit gezaubert! Rein, Du wirft fie nicht mehr fehn, mein Sohn, bu bift Nur bann ein Helb, wenn bu getrennt von ihr; Du follft es bleiben. Möge bich inbest Der Krieg beschäftigen. Erniedrigung Ersuhrst bu nun, und ich ersuhr genug! Bas ift's am Enbe für ein helbenstüd, Ein Rabchen zu vergessen!

Garin. Robert.

Mobert. Gbler herr!

Last mich es nicht entgelten, wenn ich euch Mur eine schlimme Zeitung bringen kann!
Die Stadt ift nicht zu retten. Rings umber hat uns ber Feind umzingelt, Florestan An ihrer Spize; mit Triumphgeschrei Legt hier und bort man schon die Leiter an, Dem Stoß des Widders bebt der morsche Stein. Die Unfrigen erwarteten umfonst
Die Führung ihres Lehensherrn, sie sind selber überlassen; Widerspruch
Tnizweit die mächtigern Basallen, ob

Man einen Ausfall wagen foll, ob nicht. Das niebre Bolf, bas auf ben Binnen fteht, hat schon verschwendet all' sein Pfeilgeschof; Steinmassen, Feuerbrande, heißes Bech Bird auf die Köpfe der Belagerer hinabgerollt, geschüttet. Doch umsonst! Die breite Tartiche bedt Genick und haubt, Sie rücken an, und tampfen unsichtbar.

Carin.

O war' ich felbft, ber ich gewesen bin, So tonnt' ich wenigstens die Beste hier Bor diesem Florestan vertheidigen!

Mobert.

Bergweifelt nicht, wir weichen nicht von euch!

Begegnete bir Aucaffin? Er ift binab gum Rampf.

Mobert.

Gin junger Ritter trat, Juft als ich schieb, in ber Basallen Kreis, Und rief zum Aussall auf. Ich kannt' ihn nicht, Ich ihn mit geschloffenem Bistr; Auch glaubt' ich nicht, daß endlich Aucassin Sich noch ermut'gen ließe. Doch er war's, Run fällt mir seine haltung auf!

Carin.

Er wird

Bielleicht uns retten.

Mobert.

Aber nur vielleicht.

Es ift zu fpat, er ift zu ungewohnt Des Waffenschmucks; wir burfen nicht zu viel Bon ihm erwarten.

Carin.

Da mein Sohn er ift,

Erwart' ich Alles.

Mobert.

Moge ber Erfolg "Rur balb belohnen eure Zuverficht!

Garin.

Das steht in Gottes hand. Du eile jest Cogleich hinunter, und berichte mir Des Kampfes Ausgang!

Mobert.

Es beflügelt mich

Die Bflicht, bie Freundschaft, Die Cefahr ber Stabt.

(Mf.)

Garin (allein).

D ich bin zweifelhafter, als bu glaubst,
Doch dir enthüllt sich nicht mein stolzes berg,
Richt blos vor Alter, zittert biese hand,
Sie bebt aus Angst vor einer fünstigen Schmach.
Ja, es ist wahr, ber weiche Knabe hat
Die Baffen recht zu führen nie gelernt.
Benn ex erliegt, wenn über ihn hinweg,
enn über seine Leiche weg der Bug

Des Grafen schreitet, meine Thore sprengt, Mein Schloß umzingelt, wenn mein starres haubt Sich slebend beugen muß bem Tropigen, O bas verzehrt mein herz! Den Beibern Fluch, Die meinen Sohn verzärtelten, und Fluch Den üpp'gen Liebern, die sein Ohr entwöhnt Bom Klang bes Schwerts, wenn auf ein Schild es fällt! — Da naht sich Philibert. Er eilt heran.

#### Garin. Shilibert.

Garin (ibm entgegen).

Bringt ihr Soffnung mir und Leben, ober ganglichen Ruin? Philibert.

Als ben gludlichften ber Bater lagt euch preifen, Graf Garin!
Garin.

Führt mein Sohn bie Rlinge tapfer? Sat er feine Schmach berent?

Philibert.

Gure Mauern find gerettet, eure Feinde find gerftreut!

Bie begreif ich biefen Bechfel, ba man fcon bie Stadt erftleg?

Philibert.

Wenn Begeisterung fich waffnet, so gewinnt fie jeben Sieg! Garin.

Folgten unfre mut'gen Schaaren vor die Thore meinem Sohn?

Allgesammt, wiewohl er ihnen nur ben Tob verhieß als Lohn.

Garin.

hat er fich gewagt zu meffen mit bem fühnen Floreftan? Philibert.

Bor Beaucaire's umringten Thoren trafen fich bie Gegner an. Sarin.

Beiter, weiter!

Philibert.

Beibe fchidten ihre Langen vor fich her. Garin.

Florestan ift fampferfahren.

· Philibert.

Euer Sohn noch mehr als er. Beiben fchien es balb zu langsam, zu befehben fich von fern, Beibe fpornen ihre Roffe, Beiben folgt ber Truppen Kern. Jeber fpringt sogleich vom Sattel, Jeber zieht bas Schwert zugleich,

Und nun fahren Rling' an Klinge, Schlag auf Schlag und Streich auf Streich:

Bis ber Degen eures Sohnes feines Feindes helm zerhaut, Diefer finkt betäubt zu Boben, unfre Jubel werden laut! Bir durchsprengen im Getümmel Florestans erschrecktes heer, Ihre Schilde von sich werfend, sehen sie sich kaum zur Behr: Roch versolgen unfre Schaaren ihre Flucht.

Carin.

Und Floreftan?

Sprich, wo ift er?

Philibert.

Ale Gefangnen führt ihn euer Sohn heran.

### Garin.

Dank bem himmel! Meine kuhnfte hoffnung überbeut bie Beit. An Theodo mich zu rachen, schenkt fie mir Gelegenheit! An Theodo, ber im Grabe noch bas Winfeln hören mag, Wenn sein Sohn im Kerker schmachtet manches Jahr und manchen Tag!

Jene Fehben find geendet, die mein haar zu früh gebleicht, Stadt und Land genießen Frieden, meine Seele fühlt fich leicht. Und mein Sohn — boch ach! ich zittere. Philibert, nur noch ein Wort

Dir jum Trofte!

Philibert. herr, und welches? Sarin.

Sandteft bu bas Mabden fort ? Philibert,

Sest' ich je, feit ich euch biene, euren Billen außer Acht? Fürchtet nichts von Ricoletten, fie ift-fern und wohlbewacht!

Run tarf ich frei aufathmen. Philibert, Und jebe Sorglichkeit ift hinter mir. Bescheibe bu ben braven Aucaffin Mit feinem Kriegsgesangenen herauf, Dann fammle meine Truppen, laß sie sich Enthalten weiterer Berfolgungen, Und gable ben erlittenen Berluft.

Philibert.

36 eile fort. Sier ift ber Junter icon.

#### Barin. Mucaffin. Robert.

Aucaffin (gu feines Baters Buffen).

Euch Glud zu wünschen über euren Sieg, Sei meiner erften Pflicht Entledigung!
Die alte Grafenfrone von Balence hat ihres Ruhmes goldnen Glanz besteckt:
Das Glud, das eigenfinnige Gestirn, hat einen Sterblichen begünstiget,
Der keiner Würdigkeit sich rühmen kann,
Als des Berdienstes euer Sohn zu sein.

Garin.

Stet' auf, und tomm an meine Bruft, mein Sohn! Ancaffin.

Richt eber, Bater -

Garin.

Bo ift Florestan? Ancaffin.

Er harrt im Borfaal eures Bints.

Carin.

Steh' auf!

Aucaffin.

Nicht eher, bis ihr euer Wort gelöst, Bis ihr euch felbst in eurem Sohn beglückt.

Garin.

Dein Bort? Beglüdt?

Rucaffin.

3d mahn' euch fruh baran,

och mahnt mich felbft bas bange Berg gu febr.

Garin.

Woran? 36 bitte bich, vergeffen wir, Mas diesem Sieg vorangieng, es ift nicht Der Rebe wert nach einer solchen That!

Aucaffin.

Mein Bater, fomaht mich nicht! Die Ereue muß Die erfte ritterliche Engend fein.

Garin.

Berbanne jebe finbifche Begier!

Ancaffin.

Scheint euch bie Liebe finbifc? Dannlich fcheint Sie mir ju fein und unerfchutterlich.

Garin.

Ber fpricht von Liebe?

Ancaffin.

Leiber ich allein!

Dod, Bater , Ricolette foll -

Garin.

hinweg

Dit biefem Ramen!

Aucaffin.

Bie!

Garin.

Bum Lettenmal

Soll er verwundet haben mein Behor!

Aucaffin.

Was ift das? Träum' ich?

#### Barin. Mucaffin. Robert.

"Aucaffin (ju feines Batere Bufen).

Gud Blud gu wünschen über enten Sieg, Sei meiner erften Bflicht Entlebigung! Die alte Grafentrone von Balence Bat ihres Ruhmes golbnen Glang beflectt: Das Glud, bas eigenfinnige Geftirn, bat einen Sterblichen begunftiget, Der feiner Burbigfeit fich tubmen fann, Als bes Berbienftes euer Sohn ju fein.

Garin.

Stelf auf, und tomm an meine Bruft, mein Sohn! Ancaffin.

Richt eber, Bater -

Garin.

Bo ift Florestan? Aucaffin.

Er harrt im Borfaal eures Binte. Garin.

Steh' auf!

Aucaffin.

Richt eber, bis ihr euer Bort gelost, Bis ihr euch felbft in eurem Sohn begluckt.

Garin.

Mein Bort? Begludt?

Aucaffin.

3d mabn' euch fruh baran,

och mahnt mich felbft bas benge Berg ju febr.

Garin.

Boran? 3ch bitte bich, vergeffen wir, Bas biesem Sieg vorangieng, es ift nicht Der Rebe wert nach einer folchen That!

Aucaffin.

Mein Bater, fomaht mich nicht! Die Ereue muß Die erfte ritterliche Zugend fein.

Garin.

Berbanne jebe finbifche Begier!

Ancaffin.

Scheint euch bie Liebe tinbifd? Mannlich scheint Sie mir zu fein und unerschutterlich.

Garin.

Ber fpricht von Liebe?

Ancaffin.

Leiber ich allein!

Doch, Bater , Ricolette foll -

Garin.

hinweg

Dit biefem Ramen!

Aucaffin.

Bie!

Garin.

Bum Lestenmal

Soll er verwundet haben mein Gehor!

Ancaffin.

Was ift das? Träum' ich?

Garin.

Ja, bu traumft, bu haft

Bu lang getraumt! Erwach', ermanne bich! Bergif bas unbebeutenbe Geschöpf, Das an ber Sonne beines beffern Ruhms Als schnöber Fleden haftet. Soffe nicht Auf einen Bunb, vor bem ich schaubere! Steb' auf!

Aucaffin.

3ch thu's, was follt' ich finien vor euch? 3ch hielt euch fur ben Grafen von Beaucaire! Sarin.

36 bin's und weiß auch vor Entwürdigung Mein Saus ju buten.

Aucaffin. ' buter euch!

Wobert.

halt, Ancaffin! Befinne bich! Ge ift Dein Bater!

Aucaffin.

D ich fenne mich nicht mehr! Die Belt ift arm an allen Tugenben, Die Ehre hat ben golbenen Ballast Der Großen und ber Könige geräumt, Und fiebelt sich bei Bettlern an!

Carin.

Das in

Mein Sohn, o Bobert, fieh mich ftolg barauf!

Wobert (gu Ancaffin).

Bezahme bich, fonft wirb bie Leibenschaft, Der jest fo blind bu frohnft, bie größte Qual Dir einst bereiten, bir, bem Reuigen, Das größte Leib bereinst!

> Ancaffin. Das größte Leib

Ift bas, nicht mehr im Stand zu fein zu leiben, So lau, fo flach, fo flatterhaft zu fein, Daß nichts erschüttert mehr ben Grund ber Seele!

Garin.

So laß bich benn erschüttern, Aucaffin! Und wiffe, daß du Ricolette nie, Rie, nie mehr sehen wirst! Du botest hohn Dem väterlichen Willen, troze nun Auch ber Gewalt bes Baters, wenn du darfft. Auf, Robert, führ' ihn in ben Thurm sogleich, Daß sich sein Blut abkühle, daß er nicht Auf eines Mädchens Kährte läuft, anstatt Bum Schutz bes Volks bem Lande vorzustehn.

Ancaffin.

Sut, ich gehe, Bater, furchtet keinen neuen Schwindel mehr, Weber Widerspruch noch Eifer, weder Eros noch Gegenwehr! Ihr verstoft mich in den Kerker, zu gehorchen faum' ich nicht; Aber erst vorher erfüllen muß ich eine fromme Pflicht: Ihr verachtet meine Dienste, weigert mir verheiß'nen Lohn, Bohl, so soll mir benn der Fremde theurer sein, als euch der Sohn.

Um bie Freundschaft meiner Feinbe will ich bublen ohne Scham.
(Den Blo reften in ben Ganl führenb.)

Rommt, s Freund, befennt vor biefen, wer euch heut gefangen nahm!

### Floreftan. Borige.

floreffan.

Thoricht war es, wollt' ich läugnen, bağ von euch bestiegt ich fei. Aucaffin.

But, fo feib ihr mein Gefang'ner, und ale meiner feib ihr frei!

Rafeft bu ?

Mobert.

Beld ein Beginnen ?

floreftan.

Ift es Bahrheit ober Spott? Aucassin.

Bahrheit, Florestan, ich schwor' es, Bahrheit nur gu fehr, bei Gott!

Siehe, wenn ich biefen Morgen beinen Degen bir geraubt,
D fo nimm bafür ben meinen, noch vom Zweig bes Siege
umlanbt!

Rimm ihn, beffen ich mich fchame, bem bu heute kaum entraunk! Rimm ihn hin, und führ' ihn tapfer gegen Wen bu willst und kannft!

Garin.

Er verbirbt fich felbft und Alle. Beh mir, bas. ein Greis ich bin!

Mobert.

Aucaffin, wozu verlockt bich beine Rache? '
Aucaffin.

Rimm ihn bin!

Storeftan.

Unenticoloffen , bantenb enblich nehm' ich folch ein Beichen au. Aucaffin.

Reinen Dant! Sinunter eile! Fechte wieber, Floreftan! Si oreft an.

Bie? Mit beinem Schwert? Dhimmel! eher brach' ich es entzwei: Dir von heut an treu zu bienen, schwör' ich ohne heuchelei! Deine Tapferkeit bezwang mich, beine Milbe thut noch mehr, Und so sei mir bein Degen wen'ger mein', als beine Behr, Und ich trag' ihn als ein Beichen, daß ich immer, früh und spat, Dir allein zu widmen habe jebe schöne, große That! Sieh mich an benn als Basallen, wie im Frieden, so im Sturm! Und so lebet wohl indessen!

Ancaffin.

Laff uns, Robert, in ben Thurm!

# Dritter Aft.

Gartengimmer in Philiberte Baufe.

Ricolette. Grefcentia.

#### Micolette.

Bwei Tage find verfloffen, und mein Pflegevater ift noch nicht gurudgefehrt. Aber bie Schlacht hatte einen gludlichen Ausgang, wie bu fagft.

Crescentia.

Die Belagerung ift wenigstens aufgehoben und ber Feind jurudgefchlagen.

Micolette.

haft bu nichts von Aucaffin gehört? Crescentia.

Der Alte ift wuthend gegen ihn, nnb hat ihn in einen Thurm fteden laffen.

Micolette.

D himmel!

Crefcentia.

Run, eutfarbt euch nicht! Bei eurem Gefichtden befommt ihr immer noch einen Mann.

Micelette.

Bas hört man aber über fein Schickfal?

Crescentia ..

Es wird Berfchiedentliches gemuntelt. Die Einen fagen, ber Alte wolle ihn nicht mehr anerkennen, die Andern, er wolle ihn des Landes verweisen; wieder Andere meinen, der arme junter wurde gar — zu kurz kommen.

Micolette,

In Bezug auf fein Erbtheil?

Crefcentia.

Rein, in Bezug auf feinen Ropf. Aber gramt euch nicht, bas find Alles blos Gerüchte. Ich bente mir, ber Alte wird euch einen braven Mann verschaffen, und bann muß sich ber Junter ohnebem zufrieden geben. Ihr gewinnt bei bet ganzen Sache.

Micolette.

Liebe Crefcentia, willft bu mir eine Gefälligfeit erzeigen?

Crefcentia.

Bon Bergen gern. Bas giebt's?

Micalette.

Geh boch noch einmas hinunter, und fieh, vo uren Baber mit feinen Leuten nicht inbeffen gurudgefommen ?

(Crescentia ab.)

Micolette.

Bie meib' ich biese brohende Gesahr?
If Philibert zurückgefehrt, so wird
Er enger mich verschließen, er vermag Dem Grasen nicht zu widerstehn. Und er, Der mit dem eignen Sohn so hart versährt," Bie wird er wuter gegen nich! Und ift Ein andres Bundniß unter Allem nicht Das Umerträglichte? Nein, Aucasin! Die Deinige zu werden hoff ich nicht, Doch dir allein gehör' ich an. Ich will Die Blume sein, die in den Staub geknickt, Platen, sammt Werte. III. Shr Haubt noch einmal richtet auf nach dir. Dich wird ber himmel schügen; aber ich, Wo flieh' ich hin? Wo werd' ich sicher sein? Das Thor der Stadt ist nah, vielleicht gelingt Es nur hindurchzusommen; aber wie Kann ich das Haus verlassen unbemerkt? Durch dieses Fenster in den Garten? Ja, Das ist das Möglichste. Der Sprung ist hoch, Doch die Spaliere helsen mir hinad. Im Namen dessen, der die Treue schüßt, Will ich versuchen das Gewagteste! Der Rebelstor der Morgendammerung Berberge mich dem Auge. Süßer ist Ein brohend Elend, als gewisse Schmach.

(Sie fleigt binab.)

(Rach einer Baufe erfcheint Crefcentia.) -

### Crefcentia.

Er ift zurud, und gleich wird er felbst herauffommen. Bas ift benn bas? Bo habt ihr euch benn verstedt? Seld ihr unter's Bett gekrochen? hinter'm Spiegel habt ihr boch nicht Plat? Könnt ihr zaubern? Könnt ihr euch unsichtbar machen? Ricolette! Ricolette! Ihr werbet boch nicht, Gott sei bei uns! durch ben Kamin — Ihr habt mich neulich im Scherz eine heimen Berbindung — Gott sei bei uns! Ihr wart boch siefig im Gottesbienst! Man sagt, die heren pflegen die Schuhe zu wechseln, ehe sie in die Kirche treten, das hab' ich boch nicht an euch bemerkt.

### Philibert und Gernatius treten auf.

### Crefcentia.

Gnabiger Gerr, fie ift fort! ich bin unschuldig, fie hat mich binunter geschickt, ich weiß von nichts?

## Philibert.

Meine Ricolette? Fort? Bobin? Steht Rebe! Bo ift fie bin? Ober Gott fei euch gnabig!

### Crefcentia.

Bie foll ich's wiffen? Der Ramin — meine Bermutungen — Bhilibert.

Das Fenfter fieht offen; hier unten find bie Spaliere gers fnidt, fie ift burch ben Garten entfloben.

### Berpatins.

Soll man ibr nacheilen?

### Dhilibert.

Ja! Rein! Bleibt! Berschweigt ben ganzen Borfall! Sie ift flug, sie wird sich zu retten wiffen. Sie kennt meine Liebe, sie wird mir Rachricht von sich geben. Ihre Flucht enthebt mich eines großen Uebels. Ich gehe zum Grafen, und gebe fie für tot aus. Betratet mich nicht, bestätigt ihren Lob, verschweigt bas Geheimniß!

### Erefcentia. Gernatins.

### Crefcentia.

Berfcweigt bas Geheimnif! Der Berr hat gut reben; aber unfer Gins!

### Bernatius.

Bir find unser Zwei, Jungfer Erescentia, fie weiß, daß wir felten Eins find.

## Crefcentia.

Leiber weiß ich's! Dich bauert nur bas Fraulein. Sie ift fonft ein gutmutiges Gefcopf.

### Bervatins:

Es giebt boch eine Plage weniger im Sauswefen; Die Beiber taugen alle nicht viel.

## Cracentia.

Dho! Bergeff er nicht, bag ich babei ftebe. Es giebt Ausnahmen im Gefchlecht.

#### Sernatius.

Bergeibe fie, Jungfer Crescentia, ich erinnerte mich gerabe nicht an Ihre Beiblichkeit.

### Crefcentia.

3d habe immer behaubtet, baf bie Manner ein ichlechtes Gebachtnif haben. (Betbe ab.)

## Thurm und Maner bes Stabttbors.

## Eine Schildmache auf- und niebergebenb.

Eher wollt' ich bei ber Belagerung gefallen fein, als hier stehen und ben armen Junker bewachen! Seine Tapferfeit hat uns Alle gerettet. Die ganze Stadt ware verloren gewesen. Er liebt uns Soldaten, er ift freundlich gegen Jedermann: ich könnte Leib und Leben für ihn lassen. Und was wird ihm benn

zur Last gelegt? Er und Meolette find das hübschefte Baar im ganzen Land; er muß ihr gut sein, sie muß ihn lieben!— Was seh' ich? It es Täuschung oder Wirklichkeit! Da kommt eben das Fräulein. So früh des Morgens? So allein? Sollte sie wissen, daß Aucassin hier gesungen sist.

Ricolette tritt auf.

Micolette.

Das Thor ift offen. Mut und Glud!

Shildmache.

Sie geht nach bem Thore zu. Sie weiß von nichts. Darf ich es ihr fagen? Das ift wider mein Amt, und ba kommt auch ein Bug von Bewaffneten die Burg beruntet. Aber merten barf ich es ihm und ihr laffen, baß fte fich fo nahe find.

(Er fingt.)

Ein fconer Anabe fist gefangen In oben Mauern fill, o fill! Da fommt fein trenes Lieb gegangen, Die juft vorüber will.

Aucaffin.

Bas feh' ich? Nicolette!

Micolette.

Aucaffin!

Aucaffin.

Du hier? Wo eilft bu ben?

. Micolette.

Die Stabt hinaus,

Bei einem Mausner ober Köhler mich Im Balb zu verbergen; benn mir bangt Bor beines Baters Eifer.

> Aucaffin. Berb' ich frei,

So folg' ich bir. O Gott! Warum verhöhnt Dieß Eisengitter meine farfe Faust?

Micolette.

Ich bin beglüdt, bich nur von fern zu schau'n, Dir ift bein Angeficht bie Sonne felbft!

Shildwade (fingt).

Sie grufen fich fo froh und munter: Doch feht ench beibe vor, o bor! Die Bache zieht ben Berg herunter, Doch offen fieht bas Thor.

Aucaffin.

Entflieh', und sehe dich in Sicherheit; Ich hosse wieder dich zu sehn, wo nicht, So traur' ich hier bis in den Tod um dich!

Micolette.

Bis in ben Tob bie Deine. Lebe wohl!

(AP.)

Aucaffin.

Wie lohn' ich bir, getreuer Freund? Du haft Mein Theuerstes mir vor Gefahr bewahrt: Ich will bir's reich vergelten, wenn ich einst Aus biefer haft befreit bin. Wie bu heiß't Laß mich erfahren, nie vergest ich es. Schildmade (fingt).

Ein Dienst, an bem ich mich erfreue, Berbient ja keinen Solb, o Solb! Answägen läßt sich Lieb' und Trene Mit Silber nicht und Golb.

Die Borigen. Robert mit Begleitung.

Mabert.

36 bringe bir bie Freiheit, Aucaffin, Sei mir gegrüßt und fomm' herab! (Er folieft ben Thurm auf. Aucaffin fleigt berab.) Aucaffin.

So balb

Sab' ich fie nicht gehofft; erflare mir, Bem ich fie fculbig?

Mobert.

Dem Zusammenfluß Berschiebner Wenbungen bes Glude, boch auch Des Mißgeschicks. Zuerst hat Florestan, Sobalb er beine haft vernahm, hieher An Graf Garin gesanbt, mit Bitten ihn, Ja, Drohungen beschworen, und sich selbst Für biesen Morgen angefündiget, Um beine Freiheit auszuwirken.

Aucassin.

Dant

Der trepen Seele!

Asbert. Dann bestel auch noch

Den Grafen gestern sein verjährtes Uebel, An bem er lange zehrt, mit neuer Araft Durch biefer Tage Leibenschaftlichkeit Erregt. Die Aussicht auf ein nabes Biel Hat ihn gemilbert unb erweicht.

Aucaffin.

D Gott!

Mobert.

Doch allem biefem würbest du vielleicht Die Freiheit nicht verbanken, wenn une nicht So eben Nachricht gabe Philibert, Daß Nicolette schnell verblichen sei.

Rucaffin.

Wenn bas ift, wunfch' ich ihr bie fel'ge Ruh! Aobert.

Du nimmft bie Nachricht froftig auf. Man fieht, Daß eine zügellofe Leibeufchaft Am schnellften und am leichteften verlischt, Bie man behaubtet.

Aucaffin.

Abftrabire nicht

Bu fonell fo wichtige Sentenzen, Freund! Das Allgemeine lieb' ich nicht, bu weißt, Ein schlanker Kerl bebarf sein eignes Das.

Mobert.

Mun laff une in bie Burg binauf!

Ancaffin.

Roch nicht.

Mobert.

Roch nicht? Dein Bater wartet, Aucaffin!

Melb' ihm inbeffen meinen treuften Gruß, Abbitte, Dienstpflicht, Wünfche für fein Wohl. Ich folge bir, boch eines Angenblick, Mu dem mer Alles liegt, bedurf ich noch Bur mich, ich fofge bir!

> **Nobert.** Wo willft bu hin? Ancassin.

Bor's Thor, bem Balbe gn.

Mobert.

Bas fcaffft bu bert? Aucassin.

Davon ein anbermal. 3d fomme nach.

(Beibe ab.)

Freier Blag vor ber Stabt, am Ranbe bes Balbes.

Billibald, Biltorin, amei hirten, um ein gener figenb.

#### Willibalb.

Das war ein furger Krieg! Wie froh bin ich, bag wir wieber um unfern Berb fiben!

Viktorin.

36 auch; bod, muß ich bir fagen, war' ich gern babei gewefen.

Willibald.

Bei ber Schlacht?

Biktorin.

Barum nicht? Es ift boch herrlich einen Banzer und Baffen zu tragen!

Willibalb.

Bas ift ba herrliches, einen Busch auf bem Ropf zu haben, wie ein Biebehopf, und einen hoder auf ber Bruft, und ein Reffer an ber hufte! Ich bin kein Freund vom Fleischer-handwert.

### Diktorin.

D es follte mir nicht fcwer werben, vom Leber ju giebn!

3ch weiß brei Falle, wo es bir fehr fcmer werben follte, vom Leber ju giehn.

Wikterin.

Belde benn?

Willibald.

Erftlich, wenn beine Scheibe von Metall mare.

Dikterin.

Das find Spigfindigfeiten! Und zweitens?

Willibald.

Und zweitens, wenn bein Sarras eingeroftet mare.

Diktorin.

Und brittene?

Willibald.

Und brittens, wenn bu bas Leber erft baju gerben mußteft.

## Viktorin.

Spotte nut, wenn es barauf antame, wollte ich mich gegen ein heer vertheibigen.

Willibald.

3d muniche, bag bu balb Gelegenheit bagn fanbeft!

Die Borigen. Micolette.

Micalette.

Guten Morgen, ihr Freunde!

Willibald.

Großen Dant!

Micolette.

Seib ihr redlich genug, baf eine Ungludliche fich euch verstrauen barf?

Willibald.

Beniger redlich als rebselig, und barauf fommt es bei ben Frauenzimmern boch immer am meisten an.

Diktorin.

Bfui, Billibalb! Sagt uns euer Anliegen, schone Dame, wir werben Alles thun, euch zu willfahren.

Micolette.

Konnt ihr mir nicht ein sicheres Obbach, wenn auch nur auf furze Beit, verschaffen, wo ich unter Bersonen meines Gesichlechts fill und unerkannt verweilen konnte? hier ift ein Juwel, ber euch fur mich burgen kann.

### , Viktorin.

3ch will euch zu meiner Mutter fuhren. Wir wohnen nicht weit von bier gegen ben Balb gu, ben Rhonefluß hinunter.

### Micolette.

Noch eine. Wenn ein junger Ritter fich nach mir erfunbigen follte, so entbedt ihm meinen Aufenthalt; soust aber verschweigt ihn Jebermann.

Willibald.

Aha, ein junger Ritter!

Vikterin.

Rommt, ich führ' euch.

Micelette.

Berleih mir Dut, o Liebe!

(Beibe ab.)

Willibald.

Ein Frauenzimmer, bas allein im Gehölz herumschweift, ein junger Ritter, ber nach ihr fragen foll, bas ift zwar nichts Außerordentliches, aber unser Schulmeister wurde sagen: D Beiten! o Sitten! Wer weiß aber, wie viele Schulmeister das schon vor ihm gesagt haben und nach ihm sagen werden, ohne daß es Eindruck macht auf die Unverbesferlichseit des menschlichen Geschlechts. Wan giebt sich aber dadurch doch einen gewissen Anstrich von Strenge und Ehrwürdigkeit, daß ich mir's saft selbst angewöhnen möchte, gelegentlich o Zeiten, o Sitten! zu rufen.

### Billibalb. Ancaffin.

### Aucaffin.

Guter Freund, ift euch nicht eine junge Dame begeguet, bie aus ber Stabt fam und bem Balbe juging?

#### Willibald.

Run, das geht ja schnell genng! Eine junge Dame? hier im Balb? Und ihr fragt nach ihr? D Zeiten! D Sitten! Aucaffin.

Das fallt bie ein? Soll ich bir mit ber flachen Rlinge ein Baar Siebe auf ben Ruden verfeten?

Willibald.

Dir Unichulbigen? Siebe auf ben flachen Ruden? D Beiten! D Sitten!

Rucaffin.

Dhne Cherg! Steh Rebe!

Willibald.

Sie hat uns eben verlaffen.

Aucaffin.

Gben verlaffen?

Willibald.

Allerbinge. Der Sirte wird fogleich zurudfommen, ber fie begleitet hat. Er fann euch ben Weg zu ihrem Aufenthalte zeigen.

Ancaffin.

3ch will ihn felbft finben. Bo ift fie bin?

Willibald.

The fonntet euch im Balbe verirren; die Bege find taus fenbfältig.

Aucaffin.

So fuhre bu mich. Ge foll bir nicht an einem Botenlohne fehlen.

Willibald.

3d fann nicht von ber Beerbe weg.

Ancaffin.

So geh' ich allein.

#### Willibald.

Da kommt ja eben unser Biktorin zurud. Aber gang vers blaßt und zerftort. Er wird fich boch nicht gegen ein heer vers theibigt haben!

### Die Borigen. Biftorin.

Aucaffin.

Sprich, wo halt fich auf bie Schone? Fuhre mich fogleich ju ihr!

Diktorin.

Webe mir, ich bin verloren! Belde Frage! Bebe mir!

Rucaffin.

Bas bich schreckt, berichte fpater, wo fie weile, sage, sprich! - Viktorin.

Schuldlos bin ich, ebler Ritter! Soll ich reden, schonet mich! Aucassin.

Fürchte nichts! Berfunde, rebe, offenbare, was bu weißt!

Viktorin.

Alles will ich euch befennen, wenn ihr mir Gewähr verbeißt.

Aucaffin.

Rebe! Daß ich bir verzeihe, fichern zu bir Wort und hand.

Biktorin.

Nach bem Balbe führt' ich jene, flets hinab ben Rhonestrand. Als ich nun mit ihr um eine hohe Felsenecke trat, Sabn wir —

Aucaffin.

Run - ich bebe, weiter!

Diktorin.

Sahn wir leiber - nur zu fpat -

## Die Borigen. Robert.

#### Mobert.

Bohl mir, daß ich hier bich finde, eile mit mir nach Beaucaire! Aucaffin.

Dein Bater fchiat mich her.

Aucaffin.

Was erblicktet ihr am Ufer? Was verlangt mein Bater, fprich! Viktorin.

Sarazenische Rorfaren -

Mobert.

Nah dem Tode fühlt er fich.

Viktorin.

Sie ergriffen Nicoletten , fchleppten fie mit fich in's Bot.

Nobert.

Und er fleht, ihn nicht zu meiden während seiner letzten Rot.

Schreiend fand ich am Geftabe, von ber roben Schaar verhöhnt.

### Mobert.

Florestan war bei dem Grafen, der sich mit ihm ausgeföhnt; Doch er folgt mir auf dem Fuße, dich zu suchen hier im Wald. Viktorin.

Als ber Rahn bas Schiff erreichte, blatt's bie Segel alfobalb.

# Aucaffin.

Rettung, Rettung vor bem Drange, ber ber Seele Mart ger= fdellt!

Bittert über mir ber Sinemel? Dreht fich miter mir bie Belt? Nicoletten überlaffen ihrem graßlichen Befchid! Dleinem Bater miggehorden in bem letten Augenblick! Rann ich mablen? Rann ich benten? Kann ich abnen mas

D wie racht fich tief im Bergen jener trop'ge wilbe Groll! Ja, ju leicht nur überbieten lagt fich eines Denfchen Rraft, Bill uns Gottes Sand gerbrechen, find wir nur ein ichmacher Shaft.

id foll?

## Die Borigen. Floreftan.

Aucaffin.

Bobl mir, ein Freund, ein Freund! Storeffan.

Bas faumft bu bier?

Sehnfüchtig harrt man in ber Burg auf bich. Aucaffin.

Die Liebe ruft von bier und bort mir gu. Ein faragenifches Rorfarenfchiff, Den Rhonefluß beraufgetrieben, raubt Dir meine Nicolette - Soll ich ibr, Auf immer ihr entfagen? Darf ich fie In diefer Roth verlaffen, Florestan?

Sloreftan.

Sab man bas Schiff? Welch eine Flagge trug's?

Diktorin.

Rarthager waren's, wenn ich recht bemerft.

3ch felbft verfolge fle, und follt' ich auch Bang Afrifa burchfpahn. Entweber fehrt An meiner Seite beine Braut gurud Un beinen Bufen, ober Rloreftan Rebrt nicht gurud. Gin wohlgebautes Schiff Soll balb geruftet fein. Du eile nun. Beliebter Freund, ber beil'gen Bflicht entgegen! Berfohnt mit ibm, bem Bater, bift bu auch Dit bir verfohnt. Der theuerfte Befig, Bas wurb' er frommen, wenn ber Reue Stachel Des Glude entfetlicher Begleiter mare? Benn noch fein Leben friftet Graf Garin, So fei ihm Schirm und Stuge; manbelt er Die finft're Strafe, bie wir Alle gebn, So werbe Schirm und Stute beines Bolfs, und werb' es auch, fo lang' ich ferne bin, Des meinigen! Fur beine Nicolette Set' ich jum Pfanbe bir Balence. Bir theilen uns nun in Deer und Erbe. Lag uns eilen!

## Aucaffin.

Rettung, Rettung vor bem Drange, ber ber Seele Mark ger= fcelt!

Bittert über mir ber hinnwel? Dreht fich unter mir bie Belt? Ricoletten überlaffen ihrem gräßlichen Geschick! Deinem Bater mißgehorchen in bem lepten Augenblick! Kann ich wählen? Kann ich benten? Kann ich ahnen was ich foll?

D wie racht fich tief im Gerzen jener trot'ge wilbe Groll! Ja, ju leicht nur überbieten läßt fich eines Menschen Kraft, Will uns Gottes hand zerbrechen, find wir nur ein schwacher Schaft.

## Die Borigen. Floreftan.

Aucaffin.

Bohl mir, ein Freund, ein Freund! Storefan.

Bas faumft bu bier?

Sehnfüchtig harrt man in ber Burg auf bich.

Aucaffin.

Die Liebe ruft von hier und bort mir zu. Ein sarazenisches Korsarenschiff,
Den Rhonestuß herausgetrieben, raubt
Mir meine Nicolette — Soll ich ihr,
Auf immer ihr entsagen? Darf ich sie
In dieser Noth verlassen, Florestan?

Sloreftan.

Sah man das Schiff? Welch eine Flagge trug's?

Diktorin.

Rarthager waren's, wenn ich recht bemerft.

3d felbft verfolge fle, und follt' ich auch Bang Afrifa burchfpahn. Entweder fehrt An meiner Seite beine Braut gurud An beinen Bufen, ober Rloreftan Rehrt nicht gurud. Gin wohlgebautes Schiff Soll balb geruftet fein. Du eile nun. Beliebter Freund, ber heil'gen Bflicht entgegen! Berfohnt mit ihm, bem Bater, bift bu auch Mit bir verfohnt. Der theuerfte Befig, Bas wurb' er frommen, wenn ber Reue Stachel Des Glude entfetlicher Begleiter mare? Benn noch fein Leben friftet Graf Garin, So fei ihm Schirm und Stuge; manbelt er Die finft're Strafe, bie wir Alle gehn, So werbe Schirm und Stute beines Bolfs, Und werd' es auch, fo lang' ich ferne bin, Des meinigen! Kur beine Nicolette Sep' ich jum Pfanbe bir Balence. Bir theilen Une nun in Deer und Erbe. Lag une eilen!

## Bierter Aft.

Rarthago.

Entlegener Blat am Baven.

Floreftan in faragenifder Eracht. Gin Coiffer.

Storeftan.

Du warft alfo felbft bei ber Ueberfahrt?

Shiffer.

Gewiß herr! Ihr konnt meiner Ausfage trauen. Der alte König lebte bamals noch, und war mit uns zu Schiff. Bu ihm brachten wir bas schöne Fraulein, und er erkaunte in ihr seine Lochter.

Sloreftan.

Wie konnte er fie erkennen, ba fie ihm als Kind geraubt worden war?

Shiffer.

Die Achnlichfeit mit ihrer Mutter war zu fehr in's Auge fpringenb. Ber bie Berftorbene von ben Schiffsleuten gefannt hatte, erblidte ihr Ebenbilb in Ricoletten.

Sloreftan.

Wie fonnte fie aber ale Rind ihren foniglichen Eltern entriffen werben?

Shiffer.

Bei ber Blunberung von Karthago burch bie Maxoffaner.

Und ber Ronig, fagft bu, ftarb balb nach feiner Burud-

Shiffer.

Benige Bochen. Sein hohes Alter, bie unerwartete Freube, bie Feste, bie er seiner wiedergefundenen Tochter zu Ehren gab, und benen er selbst vorstand, bas Alles hatte ihn erschöpft und sein Ende beschleunigt.

floreftan.

Und ber jesige Ronig?

Shiffer.

Er heißt Murebbin, ein entfernter Anverwandter bes Berftorbenen. Die Nachfolge war ihm ichon früher bestimmt. Der König hat fie ihm neu versichert, indem er ihn mit feiner Lochter verlobte.

Sloreftan.

Und fie? Sat fle eingewilliat?

Shiffer.

hier zu Lande ift es nicht Sitte, bie Beiber um Rat gu fragen.

floreftan.

Ift aber Rurebbin murbig, ihr gu gefallen?

Shiffer.

Burbig ihr ju gefallen? Er ift jung, icon, freigebig, bas gange Bolf betet ibn an.

Storeftan.

So glaubt man alfo, baf fie fich balb vermalen werben?

Niemand zweifelt baran.

Sloreftan.

36 bante bir für beine Rachrichten. Dimm!

# Bierter Aft.

Rarthago.

Entlegener Blat am Baven.

Bloreftan in faragenifder Tracht. Gin Goiffer.

Storeftan.

Du warft alfo felbft bei ber Ueberfahrt?

Shiffer.

Gewiß herr! Ihr konnt meiner Ausfage trauen. Der alte König lebte bamals noch, und war mit uns ju Schiff. Bu ihm brachten wir bas schöne Fraulein, und er erkaunte in ihr feine Tochter.

## Sloreftan.

Wie konnte er fie erkennen, da fie ihm als Kind geraubt worden war?

# Shiffer.

Die Achulichfeit mit ihrer Mutter war zu fehr in's Auge fpringenb. Ber bie Berftorbene von ben Schiffeleuten gefannt hatte, erblickte ihr Ebenbild in Ricoletten.

#### floreftan.

Wie fonnte fie aber ale Rind ihren foniglichen Eftern entriffen werben?

## Shiffer.

Bei ber Blunderung von Karthago burch bie Maroffaner.

Und ber Ronig, fagft bu, ftarb balb nach feiner Buruck-

Shiffer.

Benige Bochen. Sein hohes Alter, bie unerwartete Freube, bie Feste, bie er seiner wiedergefundenen Tochter zu Ehren gab, und benen er selbst vorstand, bas Alles hatte ihn erschöpft und fein Ende beschleunigt.

floreftan.

Und ber jegige Ronig?

Shiffer.

Er heißt Murebbin, ein entfernter Anverwandter bes Bersftorbenen. Die Nachfolge war ihm icon früher bestimmt. Der König hat fie ihm neu versichert, indem er ihn mit seiner Tochter verlobte.

Sloreftan.

Und fie? Sat fie eingewilliat?

Shiffer.

Sier zu Lanbe ift es nicht Sitte, bie Beiber um Rat gu fragen.

floreftan.

Ift aber Rurebbin wurdig, ihr gu gefallen?

Shiffer.

Burbig ihr ju gefallen? Er ift jung, fcon, freigebig, bas gange Bolf betet ibn an.

Storeftan.

So glaubt man alfo, baß fie fich balb vermalen werben?

Niemand zweifelt baran.

Sloreftan.

36 bante bir für beine Rachrichten. Rimm!

## Shiffer.

Guer Gold ift bankbarer als eure Junge. Wenn ihr meiner wieder benötigt fein folltet, so findet ihr mich hier im haven. (Ab.)

### floreftan.

D warum mußten mich verhaßte Winbe So lang an unwirthbare Kuften schlagen, Bis mich die Welle, die zu spät gelinde, An dieß Gestad mit sanstem Schwung getragen? Was fann mir's frommen, daß ich hier sie sinde, Für die ich Alles bin bereit zu wagen, Wenn sie vielleicht im alten Baterlande Bu flechten benkt erneute Liebesbande?

Es hangt mein Schiff an seinen ftarken Tauen In einer Bucht, von Niemand wahrgenommen, Auf meine Mannen darf ich sicher bauen, Benn's gilt im Kampf zu Hulfe mir zu kommen: Und sollt' ich etwa nun ihr selbst mißtrauen, Um berentwillen wir hierher geschwommen? O nein! Ich weiß, sie wird sich bange gramen, Und ihre Treue läßt sich nicht beschämen.

Als Frember will ich im Ballast erscheinen, Sobald ber Abendstern beginnt zu glimmen, Bielleicht gelingt es mir, ber Diener einen Durch Gblb und Freunblichkeit für mich zu stimmen: Erstreb' ich bann auf milbem Wege keinen Erfolg für mich, so wählen wir ben schlimmen: Mein fleiner Saufen, ber mir treu ergeben, Rampft nicht gum erftenmal auf Tob und Leben.

(215.)

Gemach im Pallast. Ricolette. Belima.

Selima.

Warum beständige Thränen, Nicolette? Die Trauer wegen beines Baters Tod, Wie gerne theil' ich sie mit bir! Allein Daß du zurud bich zu ben Franken sehnst, Begreif' ich nicht. Ich stelle mir das Land So frostig vor, so winterlich! Hier ist Ein stäter Lenz. Kaum hat die Regenzeit Die dürren Fluren wieder ausgefrischt, So keimt auch schon das neue Laub hervor, Und Gras in Menge.

Micolette.

Liebe Selima,

Du machft mich lacheln meinem Gram jum Eros; Es ift mir nicht um frifches Gras zu thun.

Selima.

Die Blumen liebst bu boch? Ihr habt gewiß Roch feine Rofen in Beaucaire?

Micolette.

Man hatte

Dafür ein Spruchwort, liebe Selima, Es heißt: Die Beit bringt Rofen.

Selima.

Und fie bringt

Sie bir im Brautfrang.

Micolette.

Diefe fommen fehr,

D fehr jur Ungeit, liebe Selima!

Belima.

Bie ift es möglich, bag bir Rurebbin Gehaffig scheint, ber Majeftätische Bor allen Mannern? Jedes Madchen lauscht Am Gitter, wenn er burch die Straßen geht, Und gludlich fühlt man allenthalben fic, Bohin fein Blid bie bunteln Blige schleubert.

Micolette.

3ch gonn' ihn gerne ben Karthagerinnen.

Selima.

Die Franken find fo feltsam aufgeputt, Daß fie mir nie gefallen könnten. Blos Der Turban schmudt ein ebles Angesicht, Und gibt ihm Ruh' und Fassung. Prächtig rauscht Bom schönen Gurtel ab bas krumme Schwert.

Micolette.

Sigt man im haven keine frankschen Schiffe? Erkund'ge bich nach ihnen, Selima!

Selima.

Das heißt mit anbern Worten boch, ich mache Dir Langeweile? Lebe wohl inbeg!

### Micolette.

Barum vermenat ein feindliches Befchick Wohlthat'gem immer Unerträgliches? Beburt und Berfunft waren mir verhullt, 36 war begludt in meiner Durftigfeit; Allein fle trennte mich von Aucaffin. Run führt bas Schickfal auf zu furze Beit Dir einen Bater gu. Er hinterläßt Die nie von mir begehrte Rrone mir, Und raubt mich bem Geliebten. Er bestimmt Dir einen neuen Gatten , welchem ich Nie Sand und Herz zu weihn vermag, wiewohl Sein ganges Befen groß und ebel ift. 3d febe mich wie aus bem Traum erwacht, Und fühle tief, wie wenig an fich felbft Der Erbe Guter finb, wofern fie nicht In Sarmonie mit unfrer Geele ftebn. Armut und Difaefchick erleichtern oft Ein Berg, vom Glud belaftet. Bas mir bleibt, Bwei Bege find es, einer ungewiß, Der anbre ficher: Benn bie Flucht miflingt, D fo gelingt ber Tob!

Ricolette. Rurebbin.

Muredbin.

Noch immer fcheint Dein schönes Auge, theures Rind, verweint: Es hat auch mich bes Königs Tob betrübt, Da er an mir bes Guten viel geubt; Doch Schmerz um Tote ziemt bem Manne kaum: So gieb auch bu zulest bem Leben Raum! Der bestre Mensch, wiewohl sich selbst getren, Fühlt sich mit jebem neuen Morgen neu. Dein Bater, ber mir seine Krone ließ, That mehr als bas, als er mir bich verhieß. Und buntt sein letter Schluß bich wohlgethan, So kommt für mich ein schoner Tag heran.

Dich ehrt, es ehrt ihn felbst bes Königs Bahl. Uureddin.

So billigst bu, was er uns anempfahl? Nicolette.

Ich gonne bir bie Krone, bie bu haft. 'Auredbin.

Doch willft bu theilen jene goldne Laft? Micolette.

Sie theilen, hieße fie gerftoren.

Muredmin.

Wie ?

Micolette.

Dein Bater gab fie bir, behalte fie! Auredbin.

Gröffne naber bich!

Micolette.

Es fällt mir fower,

Doch will ich offen fein! 3ch ward hieber

Gefdleppt burch Raub, wiewshl ein feltnes Glud 3m Rauber mir ben Bater gab jurud. Er ftarb ju fruh fur meine Rinbespflicht, 3d liebt' ihn glaubig, boch ich fannt' ihn nicht: Inbeg ich fern, am iconen Rhoneftrand, Den gartlichften, ben beften Bater fanb. Seit mich mein Loos ibn ju verlaffen gwang, 3ft mir nach ihm, ihm ift nach mir fo bang! Denn es verleiht mir mein gerriff'nes Berg Gin Dag fur ihn und meiner Lieben Schmerg, Und bluht auch hier ein Gben um mich her, So fuhl' ich bennoch meine Seele fchmer: Die Blum' im Garten felbft, bas Blatt am Baum, Des Bogels Lieb, ber Bolfe Burburfaum. Der Leng, ber Berold einer neuen Beit, Ach, Alles wird mir gur Bergangenheit, Und ruft Erinnerungen faut hervor! Ronnt' ich vergeffen, was ich bort verlor, Berlangte nicht mein ganges Berg babin. Du mußteft felbft mich fchelten, Rurebbin! Aus beinen Garten, wo ber Frühling lacht, Aus beiner Gale foniglicher Bracht Blid' ich binans in's Beite, blan und behr, Erfcheint, Gebirgen gleich, bas bobe Deer: Balb blid' ich fehnfuchtevoll ben himmel an, Und feinen Spiegel balb, ben Dzean -Dort fteuert meine Seele!

Murendin. Belde Laft

Wälzt sie auf mich und übermannt mich fast! Man glaubt so schwer, was unser Herz verletzt Und unserm Stolze sich entgegensett! Es ist ein Wahn, dem Jeder sich ergiebt, Daß man auf Liebe hofft, sobald man liebt. Er sei besiegt! Was aber soll ich thun? Du Wink des Augenblicks, entscheibe nun!

(216.)

Gartenhalle im Rallast mit Springbrunnen und Orangenbaumen.

Storeftan allein.

Bergebens schleich' ich auf und nieder hier: Niemand erscheint, zu dem ich ein Betrau'n Bermag zu fassen, und es schreden mich Die seilen Sslavenangesichter ab. Heier treibt den Menschen nicht der freie Rut, Nur die Berzweflung noch zu Thaten an: Das Gold zwar lockt, doch es beseuert nicht. D gält' es hier nur Tapferkeit und Kraft, Dann follte mir dein Degen, Aucassin, Nicht in der Scheide rosten! — Sieh, da kommt Ein junger Mann von stolzem Buchs daher: Er scheint vertieft in sich, verstört, betrübt. "eilnehmend sind die Leidenden. — Sein Blick Ift milb, und ungehindert geht er felbst Hier im Pallast, so scheint es, aus und ein. Bielleicht gewinn' ich ihn für mich!

Bloreftan. Rurebbin.

Muredbin.

Man fagt

Mit Recht, die Zeit vermöge viel, sie hat Manch faltes Herz erwärmt! Und wenn die Liebe, Wie man behaubtet, eine Krankheit ist, So steckt sie an und erbt sich fort. Warum Sollt' ich zu fruh verzweiseln?

(Er erblidt ben Florestan.) Ber ift bas?

floreftan.

Bergeiht, wenn ich mit euch zu fprechen wage! Murebbin.

Dein Turban lügt, bu bift fein Saragen; Ber bift bu?

floreftan.

Giner, ber bein Ebelmut In euren Dienen fich vertraut.

Muremin.

Er foll

Dich nicht zu Schanben werben laffen. Sprich, Bas bu begehrft, warum bu bich verkappt?

floreftan.

Erft lag mich wiffen, was mir wichtig ift, Db im Pallaft ihr Butritt habt?

D ja,

Bon Beit gu Beit.

Storeftan.

Rennt ihr ben Ronig felbft?

Mureddin.

Dem Rufe nach, ihm gegenüber ftanb 3ch nie.

floreftan.

Es will verlauten, baß er fich Mit bes verftorbnen Fürsten Tochter balb Bermählen wirb.

Murebbin.

Warum erfragst bu bas?

Es liegt mir naber, ale ihr glaubt.

Mureddin.

Wie fo?

floreftan.

3ch hoffe, daß ihn feine Braut verschmaht.

Muredbin.

Wie? Was ift bas? Auf welchem Grund beruht Solch eine Hoffnung? Und was treibt bich an, Das Schlimmste meinem Könige zu wünschen b heimtuck'scher Fremdling! Ich vergelte bir's, Ich führ' ein Schwert, vor dem Verräther zittern!

Storeftan.

ich eine, por welchem Belben fallen!

Mureddin (ben Degen einstedenb). Rein!

Bergib ben Unmut, ber mich übermannte! Der König ift nur ein Thrann, er ift Richt wert, daß ich mein Leben für ihn wage. Erzähle furchtlos ben Jusammenhang Der Dinge mir, ich will verschwiegen sein.

Storeftan.

Dieß Ratfel ift in kurzer Zeit zu tofen: Es ward das Fraulein ihrem Baterland Entriffen durch Korfaren; ihr verlobt Bar Aucaffin, der Erbe von Beaucaire. Ich rühme mich, fein Freund zu sein, ich sette Mein Land zu Pfand, daß ich sie wieder bringe, Wo nicht, so sterb' ich hier. Dieß ist die ganze Geschichte.

Mureddin.

Mehr, ale ich verlangt zu wiffen, Sagft bu in wenig Borten mir.

Sloreftan.

Wenn ihr

Mir beizustehen fähig seib, so laßt Mich nicht vergebens euch gebeichtet haben! Lehrt mich ein Mittel fie zu retten, kommt Mit uns nach Frankreich, Golb und Ueberfluß Soll unfrer Dantbarkeit Begleiter fein, Und euch Karthago balb vergeffen laffen!

Ich habe hier ein ficheres Geschäft, Das bis an's Ende meines Lebens mich Feschalten wird in biefer Stadt. — Doch bist Du wirklich nur ein Freund bes Brautigams Der schönen Nicolette? Bift bu nicht, Du selbst ber Brautigam?

Storeftan.

36 fühle, herr,

Den fleinen Dienft, ben ich bem Freund gewibmet, Durch eure Zweifel viel gu hoch geftellt.

Muredbin.

Bit bift bu bier gelanbet?

floreftan.

Wenn ich ench

Auch bieß entbede, so geschieht's, um euch Durch mein Bertrauen um so mehr zu binden. Es liegt mein wohlbemanntes Schiff, vom Haven Mur eine halbe Meile weit entfernt, In einer engen Felsenbucht geschützt Bor Sturm und Späherblicken, und beinah Bom überhangenden Gestein bedeckt, Um das sich Feigenlaub und wilder Wein In üpp'ger Fülle windet.

Muredbin.

3ch errate

Die Stelle, bie bu meinft. — 3ch bitte bich, In biefen hallen auf und abzugehn, Bis ich erwogen habe, wie ich bir Am besten beiftehn moge.

> Storeftan. Im voraus

Empfanget meinen Dank! O wäret ihr Doch auch fo mächtig, als ihr willig feib! Aureddin.

(216.)

So schleicht Berrat an uns heran; doch blist Bum Glück ber Dolch, eh er die Bunde rigt! Man will berauben mich des höchsten Glücks, Mein bestes Kleinob stehlen hinterrücks! Es wähnt vielleicht der fremde, falsche Mann, Ich sei ein wilder, blutiger Tyrann — Mich zu berücken bilbet er sich ein: Soll ich sein Schiff umzingeln lassen? — Nein! Bas würd' es frommen? Ein so leichter Sieg Zienut sich für Keinen, der den Thron bestieg. Ohnmächt'gen Seelen wohnt die Nache bei, Als König fühl' ich von Gesahr mich frei! Bär' ich nicht Alles zu verzeih'n bereit, Welch eine pobelhafte Niedrigkeit!

3ch weiß, es sehnt fich Nicolette fort, Sin, wo fie liebt, ihr ganzes Gerz ift bort; Sier fommt ein Freund, ber fuhn und unverzagt, Dem Freund zu Liebe, Gut und Leben wagt: Ihn zu verraten, wurbe mich mit Schmach Bebeden für und für: Ich ahm' ihm nach! Tritt naber, Frembling!

Rurebbin. Floreftan.

Storeftan. Bas beschließet ihr? Auredbin.

Das schöne Beib für beinen Freund zu retten, Denn ich vermag's. Ich bin ihr Kammerling, Bas ich vorhin bir noch verschwiegen habe. Ich warb von Nuredbin beleibiget, Und er verbient, daß ihm wergolten werbe.

floreftan.

Im Bolfe fagt man, biefer König fei Ein ebler Fürft.

Mureddin.

Bas schwatt der Böbel nicht!
Ich muß ihn besser kennen. — Allgemach
Thaut schon die Nacht herab; nun ist die Zeit Dem Unternehmen günstig. Gehe du Nach deinem Schiff, bereite Zegliches Zur Reise vor. Ich führe dir die Schöne Mit einer ihrer Krauen zu.

> Storestan. Ich fann

Nicht glauben, bag ihr mich betrügen wollt; Doch rat' ich Borficht euch vor Allem an. Bollbringt ihr biefe schöne That, so wirb Der Segen euch von Tausenben belohnen!

fenden belohnen! (A6.) Anreddin.

So warb ich ploglich benn babin gebracht,

Daß ich bas Theuerste verlieren muß: Das mag nun rasch geschehn! Doch will ich nicht Zweibeutig scheinen, nicht vor ihm und ihr Mit eitser Großmut prunken, die zulett Doch nur des Stolzes Tochter ift. Man halte Für Alles eher mich, als für mich selbft.

(Mb.)

# Ricolettens Gemach. Ricolette. Gelima.

Belima.

Buft' ich, womit ich bich erheitern fonnte! Micolette.

Ein trauriges ift wie ein frohes Berg, Es municht fich unbefchrantt.

Belima.

Gefällt es bir,

So fing' ich bir jur Laute. Nuredbin Theilt mir zuweilen Lieber mit, die bich Bergnügen follen — boch bu liebst fie nicht. Micolette.

Wer fagt bir bas? In euren Liebern weht Ein eigner Geift, als ob bie Liebe felbst, Um mit sich felbst zu spielen, ste geschaffen, Und all bas mannichfalt'ge Thun ber Welt Auf sich bezöge, fast als waren ihr Die tausenbfachen Bilbungen ber Erbe Nur zur Verherrlichung bes herzens ba.

Blaten, fammtl. Berte. III.

#### Rurebbin. Floreftan.

Storestan. Bas beschließet ihr? Auredbin.

Das schöne Weib für beinen Freund zu retten, Denn ich vermag's. Ich bin ihr Kammerling, Bas ich vorhin bir noch verschwiegen habe. Ich ward von Nuredbin beleibiget, Und er verbient, daß ihm vergolten werbe.

floreftan.

Im Bolfe fagt man, biefer König fei Ein ebler Fürft.

Muredbin.

Was schwaßt der Pöbel nicht! Ich muß ihn besser kennen. — Allgemach Thaut schon die Nacht herab; nun ist die Zeit Dem Unternehmen günstig. Gehe du Nach deinem Schiff, bereite Jegliches Zur Reise vor. Ich führe dir die Schöne Mit einer ihrer Frauen zu.

Slorestan.

3d fann

Nicht glauben, baß ihr mich betrügen wollt; Doch rat' ich Borficht euch vor Allem an. Bollbringt ihr biefe schone That, so wirb Der Segen euch von Tausenben besohnen!

Murebbin.

(Mb.)

So warb ich ploglich benn babin gebracht,

Daß ich bas Theuerste verlieren muß: Das mag nun rasch geschehn! Doch will ich nicht Aweibeutig scheinen, nicht vor ihm und ihr Mit eitser Großmut prunken, die zulett Doch nur des Stolzes Tochter ift. Man halte Für Alles eher mich, als für mich selbst.

(A6.)

# Nicoletten & Gemach. Ricolette. Gelima.

Selima.

Buft' ich, womit ich bich erheitern fonnte! Micolette.

Ein trauriges ift wie ein frohes Berg, Es municht fich unbefchranft.

Selima.

Gefällt es bir,

So fing' ich bir zur Laute. Nuredbin Theilt mir zuweilen Lieber mit, die bich Bergnügen follen — boch du liebst fie nicht. Micolette.

Wer fagt bir bas? In euren Liebern weht Ein eigner Geift, als ob bie Liebe felbst, Um mit sich selbst zu spielen, ste geschaffen, Und all bas mannichfalt'ge Thun ber Welt Auf sich bezöge, fast als waren ihr Die tausenbfachen Bilbungen ber Erbe Nur zur Berherrlichung bes herzens ba.

Blaten, fammtl. Berte. III.

Selima.

Du machft fo tuhn mich, bir ein neues Lieb Bon einem Lehrling in ber Kunft zu fingen, Der viel verfpricht, allein der Mobe noch Bu wenig hulbigt, um beliebt zu fein.

Micolette.

Der Ruhm bes Dichters thut gur Sache nichts.

Selima (fingt).

Der goldne Frühling kommt, er baut die Flur der Liebe, Und du, wie schon du bist, und keine Spur der Liebe! Rein Rummer nagte noch an deiner jungen Seele, Rie fühlte Schmerz, wer nie den Schmerz ersuhr der Liebe! Die Liebe ruft! Es weht des Lenzes weicher Athem So füß ym jeden Ruß, um jeden Schwur der Liebe! Entzissern kann ich nicht die Sprache deines Auges, Es bleibt geheimnisvoll, wie die Natur der Liebe! Was frommt's, und fänd ich auch Bewunderer in Menge, Mein herz gehört ja nur, gehört ja nur der Liebe!

D ftill! 36 bore Tritte.

Die Borigen. Rurebbin, vermummt mit einer gadel.

Muredbin (mit verftellter Stimme). Schone Frau'n!

Seib unbeforgt, und fchenfet mir Bertrau'n! Micolette.

Ha, was ift bas!

, Belima.

Gin frember Mann ?

Diff G

Ihr wißt nicht, was ich euch verkunden will. Doch — find wir unbehorcht?

Selima.

Wo fommt ihr her?

Burnt nicht! Ich bringe Runbe von Beaucaire.

D himmel! Rebet, Freunb!

Mureddin.

Ge brangt bie Beit,

Laßt uns begegnen ber Gelegenheit! Graf Aucaffin, ber euer Loos erfuhr, Sandt' einen Freund auf eure theure Spur. Unweit bes Havens liegt sein Schiff versteckt, Das schon beim Könige Berbacht erweckt: Säumt nicht und folgt mir, benn ein falsch Geschick Erlauert seinblich jeben Augenblick!

Micolette.

Der theure Name, welchen ihr genannt, Macht mir ben Unbefannten wohlbefannt; Doch ach! wie faft ich folch ein schnelles Glud? Es treibt mich fort, und halt mich boch jurud. Aureddin.

Distraut ihr mir?

Micolette.

Beforgt es nicht! Allein -

3hr liebt vielleicht ben Ronig ?

Micolette.

Rein, o nein!

Mureddin.

Und er verbient's nicht!

Micolette.

D ihr fennt ihn nicht!

Dich aber treibt von ihm die höh're Pflicht. Ihm schenke Gott, burch mein Gebet gerührt, Den Lohn der Gute, der ihm wohl gebührt! Doch meiner Liebe ward es nicht erlaubt, Ein Kranz zu sein für sein erhabnes haubt!

Muredbin.

Saumt nicht, und folgt mir nach ber Felsenbucht! Aicolette.

Für Gottes Fügung halt' ich biefe Flucht: Ich zaubre nicht, ich fühle mich burchbebt Bom Drang ber Hoffnung, ber uns nen belebt! O Selima! Du theiltest manchen Schmerz Mit mir, nun zeige mir ein treues Herz! Bealeite bu mich!

Belima.

Zweifle nicht an mir,

Bie ich bich liebe, fo gehorch' ich bir!

Micolette.

Bir folgen euch. Der nachfte Bule ber Beit Erifft une, o Freunb, gur weitern Fahrt bereit.

(26 mit Gelima.)

Es ift ein Traum, es ift ein Traum, ber Mieht, Und, wie ein Sternbild, in bie Ferne giebt: Ber mußte nicht, bag eine Rof' im Beet, Die Balfam athmet, über Racht vergeht? Die Bochzeitfadel trag' ich bir voran, Um fie ju tauchen in ben Dcean!

# Künfter Aft.

Burghof im Schloffe gu Beancaire.

Philibert. Floreftan.

## Philibert.

Seib noch einmal willtommen, noch einmal Empfangt aus voller Bruft erneuten Dant! Ihr führt jurud in biefes Saus bes Grams Den gangen Raufch ber Liebe! Denn es ift An biefen Mauern fein Gefang verhallt, Seit Graf Garin verblichen. Benn bas Glud, Das fühl' ich nun, une gang befel'gen will, - So weiß es Größres nichts für uns zu thun, Als einen Begner uns jum Freund ju machen. floreftan.

Wohl ift bas Glud ju loben, nicht ich felbft. Dhilibert.

Ihr feib fein Stellvertreter, Florestan!

Sloreftan.

O fprecht von Aucaffin, ba mir noch nicht Bergonnt ift, ihn zu febn!

Philibert. Sein Bater farb

An seiner Bruft, mit jedem Segenswunsch Für ihn und für Beaucaire. In sich gekehrt, Und nur für Andre thätig, waltet nun Der junge Graf. Idwin ift oft mit ihm, Und spricht von Nicoletten. Aber selten Erlaubt ihm Aucassin, das Saitenspiel Bor ihm zu schlagen; benn es scheint, als ob Ihn jeder Ton aus jener höhern Welt, Die stets harmonisch sich bewegt, verletze: Zum Niedern sucht er sich herabzustimmen, Was großen Seelen nie gelingt.

Sloreftan.

So mag,

Bas ihn verlett, ihn heilen. Nicolette Hat, wie ihr wist, beschloffen, ihn zuerst Als Troubabour verkleibet auszuforschen, Ob er berselbe, ber er war, geblieben. Sie brennt vor Sehnsucht, wieber ihn zu sehn, Und folgt mir nach ins Schloß.

Philibert.

Doch fürcht' ich faft,

Daß er fie fennt, wenn auch bie Mannertracht, Und Bart und Schminke fie verwandelt haben. Storeftan.

Das mag bann ihre Sorge fein! Wenn er Sie kennt, so wird ihm ein'ge Stunden früher, Was wir zu lang vielleicht ihm aufgespart, Doch nur um seine Freude zu vermehren. Das mag der Augenblick entscheiden. Halt! Da kommt er selbst. Ich ziehe mich zuruck: Thut, was wir festgeset!

Philibert. Es foll gefchehn!

(Floreftan ab.)

Philibert. Mucaffin. 3bwin.

Aucaffin.

Willfommen, Philibert!

Philibert.

36 fomme nicht

Mit leeren Sanben, Graf. 3war bring' ich euch Nur eine Bitte; boch für euer Gerg Ift eine Bitte fast wie ein Gefchenk.

Aucaffin.

Bas municht ihr, Bhilibert?

Philibert.

So wie ihr feib,

Befürcht' ich faft, bag ihr mir's nicht gewährt.

Aucaffin.

Guch nicht? Den Bater Ricolettens nicht?

Philibert.

Es ift ein Fest in meinem Saufe heut: Bollt ihr hinunterkommen biefen Abend?

Aucaffin.

Ein Feft? Das hab' ich nicht erwartet, Freugh! Ich thu' es ungern.

Philibert.

Aber thut es boch.

Ihr follt mit. mir zufrieben fein. Es ift Fur euch geforgt, ein unverhofftes Glud Erwartet euch!

Ancaffin.

Des Gludes wegen nicht,

Doch euch zu Liebe fomm' ich.

Philibert.

Lebet wohl,

Bis ich bei mir euch wieber grußen barf.

(216.)

Mucaffin. 3bwin.

Ancaffin.

Ein unverhofftes Glud erwartet mich? Doch ich erwarte feines. Langft verlernt Sab' ich zu hoffen; benn bie Soffnung ift Doch nur ein Beitvertreib gemeiner Thoren!

3bmin.

Ber aber blidt nicht gern ins Runftige? Aucassin.

Das ift ein ichlechter Troft! Bas mir bas Jest

Berfagt, besth' ich nicht. O glaube mir, Berwiesen sind wir auf die Gegenwart; Denn was die Zukunft bietet, ist ja nur Allmählige Zerstörung und ein Grab! Wie kann sich hoffend noch erfreu'n der Mensch, Benn er bebenkt, daß diese hande hier, Womit er Alles, was er liebt, umfaßt, Zu Staub und Moder werden?

Idwin.

Wenbe nicht

Dein junges Ange ber Berwesung zu! Sieh, wie der Lenz aus allen Schlüften bringt, Und selbst bas obe Mauerwerk begrünt! Rostbarer wird der Frühling uns; je mehr Wir selbst an Jahren wachsen; benn es sind Am Ende Jedem boch die Frühlinge Gezählt, die er genießen darf. So ist Mir denn der Säemann, der dem Pfluge folgt, Stets ein erwünschter Anblick.

Ancaffin.

Ad! Er war

Es mir!

Die Borigen. Robert.

Ançaffin.

Bas giebt's!

Mabert.

Gin junger Troubabour 3ft vor bem Thor. Er bittet, bag bu ihn Philibert.

Es ift ein Feft in meinem Saufe heut: Bollt ihr hinunterkommen biefen Abenb?

Aucaffin.

Ein Feft? Das hab' ich nicht erwartet, Freund! Ich thu' es ungern.

Philibert.

Aber thut es boch.

Ihr follt mit. mir zufrieben fein. Es ift Für euch geforgt, ein unverhofftes Glud Erwartet euch!

Ancaffin.

Des Gludes wegen nicht,

Doch euch zu Liebe fomm' ich.

Philibert.

Lebet wohl,

Bis ich bei mir euch wieber grußen barf.

(216.)

Mucaffin. 3bwin.

Ancaffin.

Ein unverhofftes Glud erwartet mich? Doch ich erwarte feines. Längft verlernt Sab' ich ju hoffen; benn bie Soffnung ift Doch nur ein Beitvertreib gemeiner Thoren!

3bmin.

Ber aber blidt nicht gern ins Runftige? Aucassin.

Das ift ein ichlechter Troft! Bas mir bas Jest

Berfagt, besth' ich nicht. O glaube mir, Berwiesen sind wir auf die Gegenwart; Denn was die Zukunst bietet, ist ja nur Allmählige Zerstörung und ein Grab! Wie kann sich hoffend noch erfreu'n der Mensch, Wenn er bedenkt, daß diese Hände hier, Womit er Alles, was er liebt, umfaßt, Zu Staub und Moder werden?

Idwin.

Benbe nicht

Dein junges Ange ber Berwesung zu! Sieh, wie ber Lenz aus allen Schlüften bringt, Und selbst bas obe Mauerwerk begrünt! Rostbarer wird ber Frühling uns; je mehr Bir selbst an Jahren wachsen; benn es sind Am Ende Jedem boch die Frühlinge Gezählt, die er genießen darf. So ist Mir denn der Saemann, der dem Pfluge folgt, Stets ein erwünschter Anblick.

Aucaffin.

Ach! Er war

Es mir!

Die Borigen. Robert.

Aucaffin.

Bas gjebt's!

Mobert.

Gin junger Troubabour

Ift vor bem Thor. Er bittet, bag bu ihn

Ginlaffen mögeft, um vor bir zu fpielen; Er lagt fich nicht abweifen.

Aucassin. Beit' ihn ab.

3ch bin zu wenig für Gefang gestimmt, ... Und mar' ich es, fo fieht ein Sanger hier, Den ich am liebsten horen murbe.

3bmin.

Lag

Ihn ein um meinetwillen! Wenn bu ihn Burudwieseft, wurde boch bie Schulb Auf mich nur fallen, und auf meinen Reib. Aucassin.

So mag er, fommen!

(Robert ab.)

Aucaffin.

Dieß Geflimper ift

Mir wiberlich! Dir barf ich mich vertrau'n, Du bift ein Meister in ber Kunft, 3bwin! Doch von ben Bielen, bie von hof zu hof Xagtäglich ziehn, ift unter hunberten Kaum Einer, ber kein Pfuscher ift. Unb mir War bieß Geschlecht, von Jugend an, zuwiber!

Idwin.

Das ift begreiflich, herr! Ein ebler Geift Erstaunt fo gern, erkennt fo willig an, Drum find die Stumper ihm fo fehr verhaßt, Beil er fie nicht bewundern kann. Die Borigen. Robert. Ricolette als Troubabour.

Mobert.

Dier ift

Der junge Spielmann!

Micolette.

Ebler Herr, vergönnt, Daß ich vor euch mich brangen barf! Es heißt, Ihr seid betrübt; Betrübten beizustehn, Ift mein Berus. Ein Sanger ist ein Arzt. Mein Weister sagte mir, zur heibenzeit, Da habe man im Gott ber Dichter auch Den Gott ber heilkunst angesteht. Das foll Mir nun zu Statten kommen.

Rucaffin.

Sete bich

Auf biefen Stein! In beiner Stimme liegt. Ein fuger Bauber, im Gefprach fogar.

Micolette.

Wofern ich euch erheitern foll, fo muß Ich wohl ein luft'ges Lieb anstimmen, eins, Das recht ben Flatterfinn der Liebe predigt?

Aucaffin.

Das wird bei mir nicht Burgel faffen!

Micolette.

Micht?

Es foll bie Brobe gelten, bort mich an!

(Sie fingt.) Ber wollte lang fich harmen, Nach Dieser ober Der? Ihr mußt die Welt burchschwarmen, An jeber Glut euch warmen; Ihr mußt die Welt burchschwarmen, Die gange Welt umber!

Ibmin.

### Gin muntres Lieb!

Aucaffin.

Doch es ermuntert nicht. Micolette (Anat).

Ihr quait euch fonber Enbe Sogar in Liebchens Schoof, Indef ich mich behende Bon Der ju Jener wende, Indef ich mich behenbe Bon Allem mache los!

Aucaffin.

Die Melobie pragt zwar bem Ohr fich ein, Und bein Gefang ift lieblich; boch bie Worte Sind ohne Wirfung auf die Seele.

Micolette.

**60** ;

Aucaffin.

Sing' une im Gegentheil ein andres Lieb, Ein Lieb von Treue, die Gefahr und Macht Und felbst Entfernung als gering verachtet, Und über Land und Ocean hinweg Den schonen Ginflang ebler Liebe lebrt: Alestette.

Best nicht, es treibt mich ein Bersprechen fore; Doch wenn ihr biese Racht bei Philibert Erscheinen wollt, so findet ihr mich bort, Und mögt bann bort ein Lieb von Treus hören. Aucaffin.

Du willft une foon vetlaffen? Sag' une erft, Bober bu tommit?

Micolette.

3d tomm' aus weiter Ferne,

Bis von Karthago, Berr!

Aucasson. Karthago! Wie? Aicolette.

Gewiß, ihr fonnt mir glauben!

Rucaffin.

Saft bu nicht

Bon einem Madchen bort gehort, bas uns Corsaren raubten, welche fich —

Micolette.

Bielleicht

Die icone Ricolette?

Rucaffin.

Bie? Du fennft

Den Ramen schon? Du sabst fie selbst vielleicht? Erzähle! Sprich! Berichte, was bu weißt: Micolette.

Bas ich erfahren, ift ein blos Berucht. Das unverburgbar ift. Dan fagte mir, Dag einem Großen jenes Lanbe fic fich Bermahlt. Bas weiter mir befannt bavon, Das follt ihr heut noch wiffen. Lebet wohl Inbeff, und fommt ju Bbilibert!

(216.)

Mucaffin. Sbwin. Robert.

Aucaffin.

Dief Bort

Sat, wie ein Blis, mich fonell gelahmt, und fonell Die Lebensgeifter in ber Bruft erftict. Die icon nach außen fich bewegen wollten. Dir ift. Ibwin, wie einem Manne voll Begeifterung, ber mitten im Befprach Auf einen froft'gen Beden flogt, und ichnell Der Seele hohe Glut in fich verschließt, Um por bem Leeren felber leer ju fcheinen!

Idmin.

Bebente, bag ber Frembe felbft es nur Als ein Gerücht verfündete; bu folle Roch beute naberen Bericht erfahren.

Aucaffin.

3d will bem Schidfal rafc entgegengehn!

Mobert.

Dir fcheint bas Bange nur Betrug ju fein: Berbachtig ift mir biefer Troubabour;

Benn bu Gewalt mir giebft, fo will ich balb Das tudifche Geweb' entlarven.

Aucaffin.

Freunb!

Distrauen ist wie ein Gespensterseher, Der seinen eignen Schatten fürchtet. Komm!

(Ab mit Ibmin.)

#### Mobert.

Ihr Schwärmer ihr! bie ihr ben Lauf ber Welt Tagtäglich seht, und boch auf Dinge hofft, Die nie geschahn! Wenn ihr zulest entbeckt, Daß euer Wahn euch nur getäuscht, so macht Euch bas verwirrt, und bringt euch halb von Sinnen: Doch wer besonnen ift, erwartet nur Gewöhnliches, und bas erlangt er auch. (Ab.)

Barten Philiberts, feftlich gefomudt.

Crefcentia. Gervatins.

Crefcentia.

Ber hatte geglaubt, bağ bas gnabige Fraulein wieber juruds fommen follte!

Sernatins.

Unverhofft geschieht oft. 3ch hab' es langft vorausgefehn. Erefcentia.

Er hat es vorausgesehn? Warum fagt er es benn erft jest?

Servatius.

Beil fich früher feine Gelegenheit bagu barbot.

Crefcentia.

D feht nur! Gine folde Prophetin fonnte ich auch noch porftellen!

Bernatins.

Allerdinge, und noch eine beffere.

Erefcentia.

Mun, und welche benn?

Berpatins.

Bum Beispiel bie Bere von Enbor. Ihre Stimme ift gellenb genug, um einen Toten aus bem Schlafe gu weden.

Crefcentia.

Bernehmlich fprechen ift beffer, ale in ben Bart murmeln. Bernatius.

Auch bagu tonnte Rat bei ihr werben. Laffe fie fich einmal in ber Nabe befehen! 3ch glaube wirklich, in ihrem Geficht ift Anlage ju einem Anebelbarte.

Crefcentia.

Anlage ju einem Rnebelbarte? Dein Geficht? Das foll ber gnabige Berr erfahren. Der blaffe Reib fpricht aus ihm, bartiger Methufalem! In meinem Geficht mare eine Anlage ?

Serpatius.

Run, eine Gartenanlage. 3ch wollte ihr eine Schmeichelei fagen.

Crefcentia.

Gine gange Bartenanlage?

Bernatins.

Doch wenigstens bie Borberfeite von einem Krautstopf. Erefcentia.

Mein Gesicht, herr Servatius? Er ift ein Berleumber, ein Chrabschneiber! Ich schreie Beter! Ich mache eine Injurie baraus!

Bervatius.

Sei fie ftill! Eine Furie hat fie fcon baraus gemacht. Da ift herr Philibert.

Die Borigen. Philibert.

Philibert.

Es naht ber Bug ber Frau'n, und Aucaffin Kommt ichon bie hohe Schlogallee herab. Auch bunkelt es allmählig. Bunbet nun Die bunten Lampen an, bie Früchten gleich An allen Baumen aufgehangen finb.

Die Borigen. Ricolette in Frauenfielbern, von Floreftan geführt. binter ihr Gelima und Gefolge.

Philibert (ihr entgegen).

Geliebtes Rinb!

Micolette.

Er fommt boch wohl gewiß? Mir ift so bang in biesem Augenblid: O baß mein Schutgeift seine Schritte jest Beffügeln möchte!

Blaten, fammtl. Berte. III.

Philibert. Kürchte nichts, er hat

Bereits bie Burg verlaffen.

Micalette.

Florestan ,

Run weibet euch an eurem Bert!

Storefan.

Ihr wift,

Daß ich nur Bertzeug biefes Bertes bin: Bwei treue herzen finden fich, wenn auch Rein Mittler zwischen beiben fieht.

Micolette.

Du bift

Doch nun zufrieben, Selima, und fehnst Richt langer nach Karthago bich zurud? Du fiehst, es bluht auch hier ber Lenz, es fehlt In feinem Binfel biefer Welt an Rofen!

Selima.

Die iconften hat ber Liebe Frühlingsluft Auf beine Wangen wieber eingehaucht.

Bhilibert.

Berbirg bich hinter beinen Frau'n! Er fommt!

Die Borigen. Ancaffin. Jowin.

Phi libert.

Billommen, Ancaffin! bamit ihr febt, Daß eurer wurdig meine Gafte finb, So ftell' ich euch den Erften, Beften vor. Aucaffin.

Bas feb' ich? Florestan! Du bist zurück Bon beiner Fahrt gekehrt? Ich febe bich Erft hier? Erkläre mir — Du kommst allein? Florestan.

Allein und nicht allein, nachdem du willft. Wenn einem Mann du Gold geliehn, und er, Er brächte Gold bir wieder, würdest du Gerade bas verlangen, was du gabft?
Ich benke, Gold ift Gold.

Aucaffin. Bas willft bu mir

Damit ju wiffen thun?

Storeftan. Ein schönes Kinb,

Seeraubern überliefert, auserspähn,
Rach allen Binden irren wegen ihr,
Ift nicht so leicht, wie du vermuten kannst.
Karthago hatt' ich bald erreicht; doch nur Bergebens forsch' ich überall umher.
In welchem Binkel dieser Belt sie schweist,
Ob sie dich nicht vergessen, ob sie nicht Ein andres Bundniß eingegangen ift,
Ich sonnt' es nicht erfahren. Gutig nahm Karthago's hof indes den Frembling auf.
Ich sie Königstochter dort, ich sprach
Bon dir und meiner Sendung, wies ihr auch
Dein Bildniß, das bei mir ich trug: genug,

Sie ward an bich, ben Riegefehenen,
Durch mein Gespräch und jenes Malers Kunst
Tagtäglich mehr gesesselt. Schöner war
Mir noch kein Beib erschienen, lieblicher,
Unschuld'ger, fanster, seelenvoller keins.
Mit Freuden sah ich bich von ihr geliebt,
Ich nährte diese Regung, da ich mich
Ein Beib dir anzufrei'n, verpflichtete.
Zulest enthüllte sie die Seele mir.
Nimm, sprach sie, nach Beaucaire mich mit, vielleicht
Kann ich des Edlen Nicolette sein!
Ich that's, wir schifften fort, wir landeten
Zulest am Rhonestrand. Sie steht dir nah,
In jenem langen Schleier siehst du sie,
Ein Wins von dir, so schlägt sie ihn zuruck.

Aucaffin.

Rein! Mimmermehr! Sa, Florestan, wie sehr Beschämst du mich! Wie täuscht' ich mich in dir! Wo liegt bein Schiff vor Anker, daß ich selbst Burud es in die Wogen steure, selbst Die Welt durchsuche nach dem Theuersten, Das ich aus fremder hand empfangen wollte! — Berzeiht, erhabne, mir verborgne Frau, Daß meine Wahl vor euch entschieden war; Ihr steht verhült, ich hab' euch nie gesehn, So seib ihr mir noch wesenlos, und wenn Ich euch entsagen muß, so ist es feine Beleibigung für euer schönes Selbst!

floreftan.

D wenn es bas nur ift, fo fann fie wohl Die Bulle von fich werfen! Eble Frau, Entichleiert euch! Ich hafte für bie Folgen.

(Micolette erichleiert fich.)

Aucaffin.

Micolette!

Micolette.

Mein Beliebter!

Rucaffin. Welch ein Bechfel! Welch ein Glud! Micolette.

Alle Qualen find vergeffen!

Ancaffin.

Alle Liebe febrt gurud!

floreftan.

Bift bu mit bem Taufch gufrieben?

Aucaffin.

Ja, bei Gott, ich geh' ihn ein!

Micalette.

Billft bu ben Betrug vergeben?

Rucaffin.

Alles foll pergeben fein!

Dhilibert. / " "

Gerne wird mein Saubt fich neigen, beil ich biefen: Sag gelebt

Idwin. Bieber fehrt Gefang und Freude, Zone Traufchet

Blaten, fammtl. Berfe. III.

### Ancaffin.

Florestan! Bas foll ich fagen? Bahlen Borte beinen Bert?

Mimm hier, Aucaffin, gurude bein mir anvertrautes Schwert! Länger weiß ich's nicht zu tragen, weiß auch nichts mit ihm gu thun.

Wenn ber Born es einst gewechfelt, wechfelt es bie Liebe nun! Dich nicht langer barf ich fürchten, foll ich Anbre fürchten? Rein!

Denn ich hatte feinen Gegner, ale nur eben bich allein! Aucaffin.

Bohl, von beiner Sand geheiligt, nehm' ich es aus beiner Sanb:

Mög' es meinen Enteln bleiben, als ein theures Chrenpfand! Jebem werbe Gottes Segen, wer auf beine Klinge fcmoort.

Diefes ift bas Lieb ber Treue, bas ihr gutig angebort.



956201